ord

t dem Bochmer & stibt. Der Afrikan werden Bochmer & stibt. Der Afrikan werden Bochmer & stibt. Der Afrikan werden Boletten. Es gibt kan kreichen lätt der Laufenda & sten Polizeisterte ein. Polizeisterte ein. Polizeisterte den Laufenda & sten Laufenda & sten Bochmer auf Ober anneb. War Beren Hausmädchen werden Laufenden werden Laufenden werden Ermithungs Bernachte der Sprace im Bochmer & sten Laufenden werden Laufenden Bochmer & sten Laufenden Bochmer & sten Laufenden Wille der und Zusamen Artten. Apolien Kraukenkasen Erm Seschäfter

en seschänig te

in Italien

in diese: Work wie uberrolli Missis ifen, Bahnharia

ifen. Bahnhöien er har wotten die Aber iederiegen Besonie n. die die Inschien rie es Projektronen

65 Processes

ossen wurde gesen er Streik der Tanks

ana. Stockhol

ang ton the me

indien in Konishe

on sesiem in ne

odzel, die ken Kr

n die Tal eines be

iepack der bedeel

und Mannus 📚

Terreg nachi in Se

अस्त्रीयम् स्थापित्र

geld noon Wenne

i d. : Negatieles

Cellia d'Unicione

imaliane. Canting

Autofancer in Kritis

eskanze: Robb =

Seatt Tarien Ke

de Etterttermeek

i Jun angebing

Autofahrer erfenz

. d.c Grenzbeamesh

jer, es körntennek

karan die Grening.

of Heideli were.

ri oldricke it Kamb

he Züchtung

ity sind it ease to

Pesugres in Spins

gekommer. De Sa

Lenturacies long and T

and the second

: .:: Sudumente be

Congrate Single

statt Geld

er ore comme

ing bestiff de b

Rependitions

N INST. Let The

of Fire and In Big

ber die later der

NEW 3 Mark PROPER

The results

Lotterie-Genis

the many are the

en in commence sale

n Bewar all e

him had a Section

The Marine General And Ser.

and Head

عتندية بتر

odesopier

Stranger Britan

A - 5 34 21 27 2

TER LETT

The second secon

A Brance

2 - Verilla

S.10 Deaths

A P PROC

:+555mm+2

das Straffe

rren?

Sind bisher en As

Mittwoch, 18. Juli 1984 - D \*

Axel Springer Vertag AG-Postf: 10 08 64, 4300 Essen 1. Tel. 0 20 54 / 10 11 Wichtige Teleron-Numbern der WELT: Zentralredaktion Bonn (02 26) 304-1 / Anzelgenannshme Ketturig (0 20 54) 10 15 24 / Vertriebssbiellung Hamburg (040) 347-1 — Pilichbiatt an allen deutschen Wertpapierbörsen

die britische Regierungschefinmit ihrem Grundsatzpapier auf praktische Fortschritte im Gemeinsamen Markt und auf engere Zusammenarbeit in der Außenund Sicherheitspolitik, während sie das vom französischen Staatspräsidenten Mitterrand und Bundeskanzler Kohl propagierte Ziel der Europäischen Union mit keinem Wort erwähnt. (S. 4)

Demokraten-Parteitag: Noch immer bewerben sich neben Walter Mondale auch die beiden in den Vorwahlen abgeschlagenen Rivalen Hart und Jackson um die Spitzenkandidatur. (S. 8)

Flucht: Durch einen selbstgegra-benen Tunnel sind zwei Brüder aus der "DDR" nach Bayern geflohen. Sie gruben sich mit einem Klappspaten unter dem Todesstreifen hindurch. In einem dichtbesiedelten Wohngebiet in Berlin-Treptow haben \_DDR"-Soldaten auf zwei junge Männer geschossen, die in den freien Teil der deutschen Hauptstadt flüchten wollten. (S. 5)

Untersuchungsansschuß: Drei Tage lang lag ein Aktenordner des \_Flick-Ausschusses" mit vertraulichem Inhalt über den früheren Wirtschaftsminister Friderichs offen in einem Postfach eines Bundestagsabgeordneten – für jeden Besucher ungehindert einsehbar.

EG-Memorandum: Im Kern zielt Terroristen: Der logistische Unterbau der terroristischen Vereinigung RAF ist offensichtlich hreiter als gemeinhin angenommen wird. Aus Unterlagen des Bundeskriminalamtes (BKA) ergiht sich, daß die "Rote Armee Fraktion" noch über mindestens acht

Depots verfügt. (S. 8)

Vermittlungamonopol: Ende August wird sich das Bundeskahinett mit einem Referentenentwurf des Bundesarbeitsministeriums befassen, nach dem es von Januar 1985 an erlaubt sein soll, daß sich neben der Bundesanstalt für Arbeit auch andere Organisationen mit der Vermittlung von Lehrstellen befassen. (S. 2 und 5)

Nuklearexport: Eine Reihe westlicher Staaten, darunter die USA, Großbritannien, Frankreich, die Bundesrepublik Deutschland und Japan, wollen sich nach Angaben des US-Außenministeriums um eine Verschärfung der Richtlinien für Nuklearausfuhren bemühen.

Tempo-Streit: Die CDU, der ADAC, die Geschäftsführung des bedeutendsten Bremer Arbeitgebers Daimler-Benz und sogar der Landesnachbar Niedersachsen protestieren gegen die Beschrän-kung der Fahrgeschwindigkeit auf den Bundesautobahnen im Bereich Bremen. Man vermutet keine sachlichen sondern rein ideologische Gründe. (S. 4)

#### ZITAT DES TAGES



and the property of the second

1.44.5 Dec ()

99 Die Völker des Sowjetblocks . werden gewaltsam gefangen- gehalten. Die häßlichen und düsteren Mauern dieses Systems verwehren den Millionen dahinter Festsitzenden die tiefsten Sehnsüchte des menschlichen Geistes

Präsident Ronald Reagan gestern in einer Rede zur "Woche der gefangenen Nati-onen" FOTO: SVEN SIMNON

#### WIRTSCHAFT

Bundesbank: Die zu Jahresbeginn sehr günstige konjunkturelle Entwicklung wird sich nach Einschätzung der Bundesbank trotz erheblicher Produktionsausfälle im Gefolge des Arbeitskampfes weiter fortsetzen. Anlaß zu diesem Optimismus gibt vor allem die "im ganzen recht positive" Auftragslage der Unternehmen (S. 9)

Neueinstellungen: Mehr als 1200 neue Arbeitskräfte werden voraussichtlich bei der Daimler Benz AG neu eingestellt, um die während des Arbeitskampfes ausgefallene Produktion wenigstens teilweise aufholen zu können.

Export wächst: Der Export werde im zweiten Halbjahr angesichts der hohen internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und der Aufwärtsentwicklung der Weltkonjunktur "stark expandieren", glaubt das Bundeswirtschaftsministerium.

Bärse: Am Aktienmarkt gaben die Kurse bei überwiegend kleinem Angebot wieder nach, WELT-Aktienindex 138,2 (139,6). Die Zinsunsicherheit führte am Rentenmarkt zu schwankenden Notierungen. Dollar-Mittelkurs 2,8420 (2,8204) Mark). Goldpreis je Feinunze 347,15 (350,10) Dollar.

#### KULTUR

Kein Geld für Jiddisch: Auf die Bitte von drei Europa-Abgeordneten um EG-Zuschüsse zur Gründung eines jiddischen Ensembles im Berliner Hehbel-Theater hat die EG-Kommission miteefeilt daß "für Gemeinschaftsaktionen auf kulturellem Gebiet leider nur äußerst bescheidene Mittel zur Verfügung stehen".

Reform der Reform: In allen Bundesländern hat man längst begonnen, die Berge von Papier nachdenklich zu sichten, die in den 70er Jahren durch die Reform der Lehrpläne entstanden sind. Als erstes hat Rheinland-Pfalz ein Ergebnis vorgelegt: 44 neue, gekürzte, gestraffte, inhaltlich überdachte Fach-Lehrpläne. (S. 15)

### **SPORT**

Fußhall: Der türkische Kluh Glatasaray Istanhul gab gestern die Verpflichtung des ehemaligen deutschen Bundestrainers Jupp Derwall bekannt. Derwall wird heute in die Türkei fliegen. (S. 7)

100

Tennis: Das Comeback des fünfmaligen Wimhledon-Gewinners Björn Borg bei Grand-Prix-Turnieren ist gescheitert. In Stuttgart unterlag er dem Franzosen Henri Leconte 3:6, 1:6.

sondern die Höhenkrankheit ist

die größte Gefahr im Hochalpinis-

mus. Der Südtiroler Reinhold

Messner hat dennoch wieder zwei

Achttausender im Karakorum be-

zwungen - und diesmal ohne Zwi-

#### **AUS ALLER WELT**

Umwelt-Bus: Ein neuartiger Antrieb soll künftig Nahverkehrshusse umweltfreundlicher und verschleißfester machen. Statt abgasfreudigem Dieselmotor bewegen Elektromotoren in der Radna-

be die Omnibusse. (S. 16) schenlager. (S. 16) Höhenkrankheit: Nicht Abstürze Wetter: Stark bewölkt: 19 Grad.

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Pro extinctione -Leitartikel von Manfred Schell

über den Paragraphen 216 S. 2 Krankenhäuser: Das Gesundheitssystem ist krank, die Thera-

ple schlägt nicht an Insel Rügen: Auf weichem Grund

droht dem Fährhafen Mukran ein

Nicaragua: Sandinisten verunsichert - Bonns Distanz könnte Schule machen S. 4

Forum: Personalien und Leser-WELT Wort des Tages S. 6 meintliche Wilderer

Sowjetunion: Andrej Gromyko -Des Kremls heimlicher Herrscher wird 75 Jahre alt

Studienplatzbörse: 118 Tauschwünsche Humanmedizin 1, bis 4. Semester

Fernsehen: 007 küßt his zum Schluß - Über Entwicklungen der Videorecorder

Wilhelm Treue: Portrat des deutschen Historikers - Ein wahrer Realethiker.

Schweden: Starren auf deutsche hriefe an die Redaktion der Autonummern - Hysterie um ver-

# Honecker kann nur reisen, wenn Moskau es ihm erlaubt

#### Er hat die Vorgabe, den Ostblock mit dem Westen "sprachfähig" zu halten

Der deutschlandpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eduard Lintner, hält es für möglich, daß weitere Kreditwünsche der "DDR" in den nächsten Jahren aktuell werden. Als "nicht unwahrscheinlich" bezeichnete der CSU-Politiker gestern die Berichte, daß Ost-Berlin bis 1986 über den jetzt zur Entscheidung anstehenden Milliarden-Kredit hinaus zusätzlich Darlehen in Höhe von insgesamt zwei Milliarden D-Mark aus der Bundesrepublik Deutschland erhalten möchte und als Gegenleistung dafür den Mindestumtausch von 25 auf 15 D-Mark senken, für Kinder zwischen sechs und 15 Jahren ganz aufheben und das West-Reisealter für Frauen auf 55 Jahre herabsetzen wolle. (WELT v. 17.07.)

HANS-R. KARUTZ, Berlin / Bonn

Die Geldforderungen der "DDR" gegenüber der Bundesrepublik beliefen sich etwa auf diese Summe, sagte Lintner im Deutschlandfunk, und theoretisch könne Ost-Berlin soviel zur Ahsicherung weiterer Kredite ab-

Nach Analysen der Bundesregierung und von Deutschland-Politikern in Berlin nimmt der Spielraum der "DDR" im Zusammenhang mit dem angestrebten Besuch Erich Honek-

kers in der Bundesrepublik Deutsch-land in den kommenden Wochen eher ah. Wenn - wie offenbar zwischen Bonn und Ost-Berlin ahgesprochen der Besuchstermin spätestens Anfang September veröffentlicht wird. muß zuvor der sowjetische Außenminister Andrej Gromyko sein Einver-

ständnis gegeben haben. Er ist, so heißt es, in Moskau in erster Linie für die - vereisten - sowjetisch-amerikanischen Beziehungen verantwortlich. Die Reise Honeckers in den Westen wird nur stattfinden, wenn Moskau sicher sein kann, daß sich der SED-Chef bei seinen angekündigten friedenspolitischen Gesprächen mit Bundeskanzler Kohl um eine ähnliche Einflußrolle bemüht wie bei der Anti-Raketen-Kampagne im Herbst 1983, die Bonn in Moskauer Auftrag unter Druck setzen sollte.

Das allgemeine, aber keineswegs auf deutsch-deutsche Einvernehmlichkeiten oder menschliche Erleichterungen gerichtete sowjetische Interesse an der Honecker-Visite speist sich aus mehreren Quellen:

- Ost-Berlin nimmt für Moskau auf dem schwierigen Terrain einer nach der erfolglosen und in sich zusammengehrochenen Anti-Raketen-Kam-

pagne praktisch zum Stillstand gekommenen sowjetischen West-Politik eine wichtige Funktion wahr. Honecker hält mit seiner Besuchs-Diplomatie (Palme, Papandreou, Craxi) das östliche Lager gegenüber dem We-sten "sprachfähig".

-Diese Aufgabe kann nur der "DDR" als zweitwichtigster Wirtschaftsmacht des Warschauer Pakts zufallen. Ihre geopolitische Lage spielt eine weitere Rolle. Ost-Berlin setzt dabei weder auf die nationalkommunistische Karte Rumäniens noch kopiert es die auf kommerzielle Übereinkünfte mit dem Westen gerichtete Politik Ungarns. Zweifellos steht Ost-Berlin heute jedoch dem "ungarischen Weg" innerhalh des Ostblocks näher als etwa dem starren Ideologie-Schema in Warschau oder Prag.

- Für die Sowjets ist es auch vor allem von ökonomischem Nutzen, daß Ost-Berlin in der Bundesrenuhlik Deutschland einen starken "Partner" besitzt, dem aus übergeordneten nationalen Gründeo an weitgehenden Geld- und Wirtschaftsvorteilen für die DDR" gelegen bleiht Denn: Je gestärkter sich die "DDR" präsentiert, desto weniger muß Moskau auf **&** Fortsetzung Seite 8

# Volle Akteneinsicht für Flick-Ausschuß

Das Bundesverfassungsgericht betont Untersuchungsrecht des Parlaments

RÜDIGER MONIAC, Karlsruhe Die Bundesregierung muß dem Flick-Ausschuß des Bundestages alle Akten des Verfahrens über den Steuernachlaß für die Firma Flick übergeben. Das Bundesverfassungsgericht folgte entsprechenden Anträgen der Fraktion der SPD und der Grüneo des Bundestages in einem gestern ergangenen Urteil

Der Zweite Senat des Karlsruher Gerichts stellte in dem einstimmig gefaßten Urteil fest, die Weigerung der Bundesregierung auf Herausgabe der Akten, die sie auf das Steuergeheimnis des Paragraphen 30 der Abgabenordnung stützte, verstoße gegen Artikel 44 des Grundgesetzes, der das Untersuchungsrecht des Pariaments gegenüber der Regierung begründet.

Die SPD-Fraktion hatte im April 1983 die Einsetzung eines Untersudem vorher in der Öffentlichkeit darüber spekuliert worden war, ein der Firma Flick gewährter Steuernachlaß von rund 1.5 Mrd. Mark nach dem Verkauf von Dairnler-Benz-Aktien sei aufgrund von Schmiergeldern an Regierungsmitglieder, leitende Beamte und führende Politiker zustande gekommen. Auch die Bonner Staatsanwaltschaft erhoh Anfang Dezember 1983 in diesem Zusammenhang unter anderem Anklage gegen den inzwischen zurückgetretenen Bundeswirtschaftsminister Lambsdorff wegen passiver Bestechung.

Mit dem Urteil der Karlsruher Richter ist nun eine weitreichende Entscheidung über das Untersuchungsrecht des Bundestages gegenüber der Bundesregierung ergangen. Die Richter stellten fest, daß das Recht auf Einsicht in die Akten der Regierung zum "Wesenskern" des parlamentarischen Untersuchungsrechts gehöre. Nur dann könne das Parlament in Gestalt einer Untersuchung die Regierung wirksam kontrollieren, wenn es auch das nicht eigens im Grundgesetz erwähnte Recht auf Vorlage von Akten der Regierung habe.

Zum Verhältnis von Steuergeheimnis und parlamentarischem Untersuchungsrecht stellte das Bundesverfassungsgericht fest: Auch wenn das Recht auf Wahrung des Steuerge-

heimnisses nach Paragraph 30 der Ahgabenordnung kein Grundrecht sei, könne die Geheimhaltung bestimmter steuerlicher Angaben und Verhältnisse insbesondere durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht und den Eigentumsschutz geboten sein. Im Konflikt zwischen parlamentarischem Untersuchungsrecht und der Geheimhaltung steuerlicher Angaben wie im Falle Flick müsse sichergestellt werden, "daß beide so weit wie möglich ihre Wirkung entfalten könn-

Die Karlsruher Richter äußerten die Auffassung, daß angesichts der Bedeutung der Flick-Affare und ihrer politischen Implikationen die Bundesregierung verpflichtet sei, sich vom Interesse an der vollständigen Aufklärung der Vorwürfe aktiver und passiver Bestechung leiten zu lassen. Deshalh müsse sie dem Untersuchungsausschuß die von ihm begehrten Akten herausgeben.

Dabei sei ein Weg zu finden, der es erlaube, geheimhaltungsbedürftige Informationen aus dem Verfahren zum Steuernachlaß für Flick auch tatsächlich zu schützen.

# Am Kanal stauen sich die Lastzüge

Bei den Streiks der britischen Hafen- und Bergarbeiter ist noch keine Lösung in Sicht

FRITZ WIRTH, London In den Seehäfen beiderseits des Kanals stauten sich am Dienstag rapide wachsende Schlangen von Lastwagen, Das größte Chaos wurde hisher aus Calais berichtet, wo Hunderte von Lastzügen die Hafenanlagen blockieren. Auf der englischen Seite des Kanals hat die Polizei fünf Kilometer Autobahn für parkende Lastwagen gesperrt. Das sind die bisher sichtbarsten

und schwersten Folgen des hritischen Hafenarbeiterstreiks, der seit einer Woche andauert und seit der Schließung des Hafens von Dover für den Frachtverkehr vollständig ist. Auf mehreren Lastwagen mit verderblicher Ware entstand Totalverlust der Fracht. Doch ernste Versorgungsschwierigkeiten, das entscheidende Kriterium für die Ausrufung des Notstands und den Einsatz von Soldaten, sind hisher nicht ent-

Chef des hritischen Geheimdienstes,

m Wahrheit ein Agent der Sowjets?

Diese Frage ist seit über 15 Jahren

zum "Loch Ness" der britischen Ge-

heimdienstszene geworden. In regel-

mäßigen Abständen tauchen immer

wieder angebliche Beweise für diese

Ungeheuerlichkeit auf, endgültige

Am nächsten ist dieser Gewißheit

nun ein Mann gekommen, der als so-

genannter "Maulwurf-Jäger" 15 Jah-

re lang den hritischen Geheimdienst

nach sowjetischen Unterwanderern

durchsuchte. Es ist der MI-5-Mann

Peter Wright, der gestern in einer ein-

stündigen Fernsehsendung behaup-

tete: "Ich hin zu 99 Prozent sicher,

daß Sir Roger Hollis ein russischer

Spion war. " Von 21 Geheimdienstbe-

amten, die diesen Fall untersucht hät-

ten, seien 16 der Meinung gewesen,

daß an der Spitze des MI-5 ein sowje-

Gewißheit jedoch fehlt bis heute.

Der Personenverkehr, der von den Streikaktionen ausgeklammert wurde, verläuft auf beiden Seiten des Kanals normal. Ernste Probleme werden auch in den nächsten Tagen nicht erwartet. Inzwischen laufen die Bemühungen der Schlichtungsbehörde zur Beilegung des Streiks weiter. Am Dienstag verhandelte die Behörde mit den Gewerkschaften. Sie hat die Absicht, beide Tarifpartner heute an eineo Tisch zu hringen. Solange diese Verhandlungen laufen, wird die Regierung nicht direkt in das Streikge-

schehen eingreifen. Am Mittwoch werden auch die Verhandlungen zwischen der Bergarbeiterbehörde und den Gewerkschaften zur Beendigung des Bergarbeiterstreiks fortgesetzt, der sich nun in seiner 19. Woche befindet. Ian Mac-Gregor, der Chef der Arbeitgeber, kündigte an, daß er mit einer neuen Formel für die von ihm geplanten Zechenstillegungen in die Gespräche

gehen wolle. Bergarbeiterführer Arthur Scargill zeigt jedoch nach wie vor keine Neigung zum Kompromiß. Er ist seit dem Streik der Hafenarbeiter noch radikaler und selhstbewuß-

Auch am Dienstag kam es in Nordengland wieder zu schweren Zusammenstößen zwischen Kumpeln und Polizisten. 28 Bergarbeiter wurden verhaftet. Damit hat sich die Zahl der in diesem Streik verhafteten Bergarbeiter seit dem 10. Marz auf 4755 erhöht. Den meisten von ihnen wird Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen.

Insgesamt hat sich die Siegesstimmung bei den Gewerkschaften durch den Spruch eines Richters deutlich erhöht, der das Verbot der Mitgliedschaft bei Gewerkschaften für das Geheimdienstzentrum in Cheltenham für ungesetzlich erklärte. Doch will Frau Thatcher dagegen offenbar Berufung einlegen.

#### War Sir Roger doch Spion der Russen? tischer Agent sitze, und acht von ih-

nen seien sicher gewesen, daß es sich

wth. London War Sir Roger Hollis, der einstige

um Hollis handelte. Sir Roger selbst, der vor elf Jahren gestorben ist, war dieser Verdacht bekannt. Er fragte 1965, kurz bevor er in den Ruhestand trat, den Agentenjäger Wright: "Warum hältst du mich für einen Spion?" Wright: "Weil du der bei weitem beste Verdächtige hist." Sir Roger entgegnete: "Peter, zwar hast du schon die Handschellen für mich bereit, aber ich kann dir nur

versichern: Ich bin kein Spion." Die Verdächtigungen gegen Hollis wurden zuletzt 1981 von Chapman Pincher, einem Autor von Bücbern über Spionage, veröffentlicht, was Frau Thatcher veranlaste, im Unterhaus dazu Stellung zu nehmen. Sie berief sich auf eine Untersuchung von Lord Trend, dem damaligen Kabinettsekretär, der 1974 zu dem Schluß kam, es gebe keine handfesten Beweise gegen Hollis, und dieser

G

sei als unschuldig zu betrachten. Wright mußte jetzt zugeben, daß auch er nur Indizienbeweise habe. "Wir schöpften Verdacht gegen ihn, weil in den frühen sechziger Jahren alle unsere Unternehmen gegen die Russen, oh es Einsätze von Doppelagenten oder technische Operationen waren, schiefliefen."

Hollis war 26 Jahre lang Mitglied und von 1956 bis 1965 Generaldirektor des MI-5 und damit höchster hritischer Geheimdienstbeamter. Seine Kritiker behaupten, daß er den sowjetischen Obersten Penkowski verraten habe, der bedeutende Militärgeheimnisse an den Westen weitergeleitet habe. Denn kurz nach seinem zweiten Besuch in London sei Penkowski in Moskau verhaftet worden. Die Ehefrau von Sir Roger Hollis und sein Sohn, der in Oxford lehrt, haben am Dienstag die Behauptungen von Peter Wright als völlig unüberzeugend" zurückgewiesen.

### DER KOMMENTAR



Das einstimmig gefaßte Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Bundesregierung zur vollständigen Herausgabe der Flick-Akten an den Parlamentarischen Untersuchungsausschuß zwingt, ist nicht nur finanzrechtlich von großer Bedeutung. Es wird auch politische Folgen haben. Untersuchungsausschüsse, gleich von welcher Partei initiiert, sind immer auch politische Kampfinstrumente. Indiskretionen, geschickt gespielte Informationen aus vertraulichen Akten, gehören in Bonn und anderswo zum politischen Tageskampf.

Man braucht nicht viel prophetische Gabe um vorherzusagen, daß dies auch bei den Flick-Akten so sein wird. Die Karlsruher Richter haben diesen Schwachpunkt gesehen. Wie anders sollte man ihren Hinweis verstehen, Vertraulichkeit könne durch die Anwendung der Geheimschutzordnung des Parlaments sichergestellt werden. Diese Empfehlung klingt freilich für diejenigen, die sich in Bonn auskennen, hlauäugig. Denn die Geheimschutzordnung ist in zurückliegenden Fällen nicht selten unterlaufen worden. und zwar schon bevor die Grünen auf den Ahgeordnetenbänken Platz genommen hatten. Von der Gewährleistung des Steuergeheimnisses, etwa dadurch, daß Einzelheiten über die Finanz- und Geschäftspolitik nur in geheimverpflichteten Gremien ausgebreitet werden, kann also keine Rede sein.

So läßt sich nun auch das nuhlizistische Umfeld schon abschätzen, in dem die demnächst beginnenden Strafverfahren ablaufen werden. Mit der Preisgabe von Aktenfragmenten aus der Justiz wurde dies ja schon vorexerziert: Eine Kulisse der Verdächtigungen wurde geschaffen, die es den Beschuldigten nicht gerade leichter macht, ihr Recht durchzuset-

Das Verfassungsgericht hat diese Gesichtspunkte hintangestellt und den Standpunkt vertreten, daß das Recht des Parlaments, \_Gesetzlichkeit oder Lauterkeit voo Regierungs- und Verwaltungsmaßnahmen" wirksam klären zu können, nicht geschmälert werden dürfe. Dies müßte dann aber wohl auch bewirken, daß die Staatsanwaltschaft ihre 30 Aktenordner zur Verfügung stellt. Überraschungen kann es also noch ge-

Das Urteil ist keine Niederlage für den Bundesfinanzminister, der zur Wahrung des Steuergeheimnisses Akten zurückgehalten hat. Stoltenberg hat sich nur so verhalten wie seine Amtsvorgänger. Und er stand damit außerdem im Einklang mit den SPD-Länderfinanzministern.

### Frankreichs Regierung umgebildet

A. GRAF KAGENECK, Paris Überraschend hat Präsident Mitterrand gestern abend seine Regierung umgehildet. Premierminister Mauroy reichte dem Staatschef eine Stunde nach dem ebenso überraschenden Rücktritt des Bildungsministers Alain Savary seinen eigenen Rücktritt und den seines Kabinetts ein. Mitterrand ernannte unmittelbar anschließend den 37jährigen hisherigen Industrieminister Laurent Fahius zum neuen Regierungschef. Die Zusammensetzung des neuen Kahinetts wird im Laufe des heutigen Mittwochs bekanntgegeben werden.

Der Zusammenhruch des seit Juni 1983 amtierenden Kahinetts Mauroy, dem auch vier kommunistische Minister angehörten, ist die direkte Folge des monatelangen Streits in Frankreich um die Schulreform. Eine klare Mehrheit der Franzosen hat sich zuletzt in Massendemonstrationen nie gekannten Ausmaßes gegen den Plan des Bildungsministers gerichtet, 12 000 privat-religiöse Schulen in einen staats-öffentlichen Sektor zu überführen.

Dieser Widerstand veranlaßte den Staatschef, in der Vorwoche eine Verfassungsänderung zum Zwecke der Ausweitung des Anwendungsbereichs des Volksentscheids auf Fragen der Grundfreiheit anzukündigen. Damit löste er die Lawine aus.

Das entsprechende Gesetz sollte ursprünglich von der alten Regierung beschlossen werden. Den Gesetzentwurf Savarys zur Schulreform hatte Mitterrand his zu einem Volksentscheid über Verfassungsänderung im September zurückgezogen. Seite 4: Gegner irritiert

### Reagan klagt Verfolgung der Sacharows an

DW/rtr/AP, Washington

US-Präsident Reagan hat an die Sowjetunion appelliert, die Weltöffentlichkeit über den Verhleih und den Gesundheitszustand des sowjetischen Regimekritikers Andrej Sacharow und dessen Frau Jelena Bonner aufzuklären. Reagan erklärte, das Ehepaar Sacharow erleide in der Sowjetunion eine regelrechte "Verfolgung". Nichts sei tragischer als das. was mit Sacharow und seiner Frau geschehe.

Bei der Unterzeichnung einer Proklamation für eine Woche der "gefangenen Nationen" verurteilte der US-Präsident die Afghanisten-Invasion mit den Worten: "Der Sache des Friedens kann nur gedient werden, wenn die sowjetischen Truppen abziehen und Afghanistan wieder dem afghanischen Volk gehört."

Vor Vertretern osteuropäischer, südostasiatischer und kubanischer Gruppen äußerte der Präsident, es gebe \_keinen Unterschied zwischen den Waffen, die benutzt wurden, um die Menschen von Laos und der Tschechoslowakei zu unterdrücken, und jenen, die Nicaragua geschickt werden, damit es sein eigenes Volk terrorisiert und den Frieden seiner Nachbarn bedroht". Die Amerikaner sollten auf die demokratischen Bestrehungen des nicaraguanischen Volkes reagieren und die antisandinistischen "Freiheitskämpfer" unterstützen. Die "häßlichen, düsteren Mauern" des kommunistischen Svstems verwehrten den "Milliooen dahinter Festsitzeoden, die tiefsten Sehnsüchte des menschlichen Geistes zu verwirklichen".

### Walesa: Amnestie löst nicht die Probleme Polens

Der Arbeiterführer fordert ein pluralistisches System

DW. Warschau/Paris Arbeiterführer Lech Walesa hat

klargemacht, daß ein Inkrafttreten der seit Wochen diskutierten Amnestie die tatsächlichen Prohleme Polens keinesfalls lösen könne. In einem von der Pariser Zeitung \_Le Monde" veröffentlichten Interview vertrat Walesa die Ansicht, daß selbst eine Generalamnestie "nicht genug" wäre. Begründung: Die Gefängnisse würden sich sofort wieder füllen weil sich die Regierung in Warschau weiterhin der Einführung eines pluralistischen Systems widersetze. Walesa sieht in der Schaffung einer pluralistischen Ordnung in seiner Heimat die einzige Möglichkeit, um eine Verschlimmerung der Lage und schließlich eine polnische Tragödie abzuwenden.

In dem Interview deutete der Arbeiterführer eine Neuorientierung der Opposition nach der zum 22. Juli erwarteten Amnestie an. Walesa: "Danach müssen wir andere Dinge auf andere Weise tun. Manche Leute sitzen schon zu lange im Gefängnis. Wenn sich die Dinge nicht ändern, müssen wir uns nach einem anderen Weg umsehen." Im Westen habe man vielleicht den Eindruck, daß die polnische Oppositioo inaktiv geworden sei, weil es keine Streiks und keine größeren Demonstrationen mehr gebe. Wir wollen kein Afghanistan werden", wurde Walesa von der Pariser Zeitung zitiert. "Unser wirklicher Kampf ist interessanter." Über seine Rolle wollte sich Walesa nicht konkret äußern. Er sagte, viele seiner Freunde meinten, es genüge, daß es ihn überhaupt gebe und das er als Zement wirke, der verhüte, daß alles auseinanderfalle.

In einer seit langem nicht gekannten Schärfe hat die Wochenzeitung "Argumenty" den polnischen Episkopat angegriffen. Das Blatt beschuldigt die Bischöfe, sich in dem Kommuniqué ihrer jüngsten Konferenz für die politischen Gefangenen eingesetzt zu haben, ohne zu erwähnen, daß die betreffenden Personen "gegen das Gesetz verstoßen" hätten "Argumenty" gilt als Sprachrohr des dogmatischen Flügels der polnischen Kommunisten.

## Justiz im Polizeistaat

Von Carl Gustaf Ströhm

Daß Polizisten in einem Polizeistaat bestraft werden, gehört zu den Ausnahmefällen. So kann der Freispruch für die beiden polnischen Polizeibeamten, die angeklagt waren, den 19jährigen Abiturienten Grzegorz Przemyk gewaltsam zu Tode gebracht zu haben, zwar empören, aber nicht verwundern. Statt der Polizei, die den jungen Mann "in Gewahrsam" hatte, wurden nun zwei Ärzte und zwei Krankenpfleger schuldig gesprochen. Die beiden letzteren verurteilte man sogar zu einer Gefängnisstrafe.

Nun mag sein, daß die Mediziner und die Sanitäter den Zustand des jungen Mannes nicht richtig erkannt, daß sie sich sogar nachlässig verhalten haben. Sicher dürfte allerdings sein, daß nicht sie ihm die schweren inneren Verletzungen zufügten, an denen er dann gestorben ist. Wenn aber die Justiz nicht feststellen kann (wie die Behörden behaupteten), welche Polizisten an jenem Abend Dienst taten - soll man etwa glauben, daß der Polizeistaat keine Kontrolle über seine Polizei hat?

In der Tat. Man darf, ganz im Gegenteil, davon ausgehen, daß die Polizei die Kontrolle über den Polizeistaat hat. Das Urteil von Warschau belegt folglich (erneut), daß die polnische Polizei im gegenwärtigen politischen System einen Staat im Staate darstellt.

Damit wirft der Freispruch ein Schlaglicht auf den Zustand des gesamten kommunistischen Systems in Polen. Nicht die Partei, nicht einmal die Armee – die Polizei stellt die eigentliche Stütze des Regimes dar. Würde ein Polizist in dieser Situation verurteilt, so wäre nicht nur die Autorität, sondern auch die Einsatzfreude und die Verläßlichkeit des gesamten Zwangsapparats dahin.

So wenig wie zu erwarten ist, daß ein polnisches Gericht einen polnischen Polizisten verurteilt, der bei der Verfolgung von "Staatsfeinden" zu weit gegangen ist – so wenig steht andererseits zu hoffen, daß die Angeklagten des KOR-Prozesses, vor allem Kuron und Michnik, gerechte Richter finden werden. Nicht Recht, sondern Repression stehen auf Jaruzelskis Programm.

# Stumpf an der Spitze

Von Thomas Kielinger

A merikas Demokratische Partei hat kein Glück mit ihren Spitzenkandidaten. 1980 sah sich Jimmy Carter als Präsident fast hilflos der Herausforderung durch Edward Kennedy ausgesetzt. In diesem Jahr fällt es seinem ehemaligen Vize, Walter Mondale, ebenso schwer, Autorität zu gewinnen.

Die Zustimmung im Saal der fünftausend Delegierten wird zwischen knirschenden Zähnen hervorgepreßt. Und die Riva-len Gary Hart und Jesse Jackson, allen Auftritten der Partei-eintracht zum Trotz, bestehen auf ihren abweichenden Positionen, wobei Hart sich sogar vorgenommen hat, bis heute abend genügend Abgeordnete auf seine Seite zu ziehen, um die Nominierung doch noch zu gewinnen. Eintracht-ein Sommer-

Das Problem beginnt und endet mit der Person des Spitzenkandidalen selber, mit wanter "Fritz" Mondale. Lin braver Bursche ohne Durchschlagskraft - das zündet nicht Enthusiasmus, sondern Mitleid. Dabei liegen Themen in der Luft, die. wenn sie nur so griffig dargeboten werden, wie Gouverneur Cuomo es mit seiner Rede am Montagabend tat, die Republikaner und ihren Präsidenten in eine lebhafte Herausforderung

Den Demokraten fehlt es nicht einmal an Köpfen und durchsetzungsfähigen Persönlichkeiten. Gouverneur Cuomo fällt auf, aber auch die Frauen - Dianne Feinstein etwa, die Bürgermeisterin von San Francisco, oder Martha Layne Collins, Gouverneurin des Bundesstaates Kentucky. Selbst Geraldine Ferraro sprüht im Vergleich zu der Nummer eins neben ihr geradezu vor Persönlichkeit. Gary Hart prägte über sie und Mondale in San Francisco einen Satz, der in den ewigen Schatz politischer Zitate einzuziehen verdient: Über die Ferraro herrsche in der Partei ja Einigkeit, "die einzige Frage auf diesem Parteitag ist, welcher Kandidat die beste Chance hat, sie gewählt zu kriegen" (the best chance of getting her elected).

So steht Walter Mondale da wie eine politische Ware zweiter Wahl. Wenn das schon nicht den eigenen Parteitag überzeugt, wie soll es im November das Land gewinnen?

# Zu kurz gesprungen

Von Günther Bading

Ende Juni seien 19 Prozent mehr unvermittelte Lehrstellen-bewerber registriert worden als im Jahr zuvor, hat die Nürnberger BUndesanstalt für Arbeit gestern mitgeteilt. Ihr Präsident Heinrich Franke nahm die Schreckensmeldung zum Anlaß, an die "besondere Verantwortung" derjenigen Betriebe zu appellieren, die, obwohl zur Ausbildung berechtigt, keine Lehrlinge aufnehmen. Mehr kann Franke nicht tun. Er kann appellieren – und hoffen.

Der Appell des Chefs der alleinvermittelnden Anstalt in Nürnberg wäre sinnlos, wenn Franke nicht auch davon überzeugt wäre, daß es außerhalh der Karteien seiner Arbeitsämter noch Lehrstellen gibt. Nur - an die kommen seine Beamten nicht heran. Da ist eine gewisse Meldemüdigkeit gerade kleinerer Betriebe, die nicht noch mehr Papierkrieg führen wollen, und da mag es eine Menge ausbildungsberechtigter Mittelständler geben, die einfach keinen Fremden im eigenen Betrieb herum schnüffeln" lassen wollen. Denn mit einer vom Arbeitsamt vermittelten Lehrstelle kommt die Kontrolle ins Haus, ob denn auch alle Sonder-Bestimmungen (so sonderlich sie auch sein mögen) peinlichst genau befolgt werden. Nicht, daß man etwas zu verbergen hätte. Aber man scheut halt den allzu innigen Kontakt zu Amtern.

Da könnte der neue Entwurf aus dem Hause Blüm schon etwas helfen, der zur Behebung regionaler Engpässe zeitlich befristet das Nürnberger Monopol aussetzen und die Vermittlung von Lehrstellen auch durch "sozial engagierte" Einrichtungen und Personen zulassen will. An Pfarrer und an Politiker denke man dabei, heißt es. Unbestritten mag der Herr Pfarrer in seiner Gemeinde da und dort einzelne Schulabsolventen in eine Lehrstelle bringen können. Mehr als Hilfe im Härtefall aber kann auch das nicht sein.

Die Arbeitsvermittlung der Nürnberger Anstalt und ihrer Dependancen ist gewiß segensreich. Oft aber steht sie sich mit ihrem Vorschriften-Wust selber im Weg. Das Vermittlungs-Monopol der Bundesanstalt ist so sinnvoll, wie es das Monopol der Zündholz-Hersteller war. Es muß ganz fallen, wenn der Arbeitsmarkt wirklich mit allen seinen Nischen ausgeschönft werden soll



"Mein Amt ist noch besetzt – aber bleiben Sie bitte in der Leitung!"

KLAUS BÖHLE

# Pro extinctione

Von Manfred Schell

Die Bundesregierung wird den Abtreibungsparagraphen 218 nicht aufkündigen und nicht einmal verändern. Enttäuschung darüber macht sich breit. Sie war nicht nur auf dem Katholikentag in München zu hören; sie reicht weit bis in die Reihen der beiden Bonner Regierungsparteien, die das "C" im Namen haben.

Die Gruppenanträge von Abgeordneten sind Beweise für diese Unzufriedenheit mit der gegewärtigen Regelung. Aber eine Veränderung des Paragraphen 218 ist schon aufgrund der politischen Konstel-lationen nicht möglich, selbst wenn sie die Union in ihrer Gesamtheit wollte, was zu bezweifeln ist. Die FDP jedenfalls würde hierzu kein "Mehrheitsbeschaffer" sein. Die Diskussion, die Bundesfamilienminister Heiner Geißler mit seinen Angriffen auf die Beratungsstellen von Pro Familia entfacht hat, zielt deshalb auch in eine andere Rich-tung: Der Paragraph 218 soll nicht länger durch Bagatellisierung der Abtreibung ausgehöhlt werden.

Diese Bagatellisierung hat inzwischen in den Augen vieler Bürger eine Abtreibung - also Totung ungeborenen Lebens - zu einem "Routinevorgang" werden lassen. Die Demoskopie (Allensbach) hat hierzu erschütterndes Zahlenmaterial zusammengetragen. 77 Prozent der Bevölkerung empören sich über Tierquälereien, 76 Prozent über Umweltverschmutzung und 47 Prozent über die Tötung der Robbenbabys in Kanada. Aber nur 34 Prozent empfinden es als "ungeheuerlich", wenn eine "gesunde Frau einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen läßt".

Die Gegenüberstellung "Robben ja - Kinder nein" ist sicher unzulässig, schon deshalb, weil den Bürgern keine so plakative Frage gestellt worden ist. Dennoch ist sie geeignet, das Unbehagen zu artikulieren. Es wird höchste Zeit, daß Wahrheit in die Begriffe einkehrt und die Hintergründe vollständig aufgebellt werden.

Im vergangenen Jahr wurden in der Bundesrepublik Deutschland an die 90 000 Abtreibungen vorgenommen, 77 Prozent davon auf der Basis der "sozialen Indikation". Hinter diesem Wort verbirgt sich nichts anderes, als daß die Abtrei-

bungen aus vorrangig wirtschaftlichen Überlegungen vorgenommen worden sind. Natürlich gibt es wirkliche Notlagen in Einzelfällen, aber nicht en masse.

Die ZDF-Sendung am Montag, bei der Geißler und andere ihre Positionen erläuterten, hat gezeigt, welche "Kriterien" entscheidend sein können, ob ein Kind geboren oder getötet wird. In einem Fall erklärte eine junge Frau, sie habe abgetrieben, weil die Geburt des Kindes ihren Examensabschluß verhindert hätte. Das habe sie dem Kind "nicht zumuten" wollen, denn sie - die Mutter - hätte ihm dies "ewig" vorgeworfen. Eine andere junge Frau sagte, sie habe abgetrieben, weil sie keine Zukunftschancen für ihr Kind gesehen habe. In diesem Zusammenhang fiel gar das Wort Dioxin.

Auch diese Abtreibungen sind vorgenommen und mit "sozialer Indikation" begründet worden. Erschüttert hat gerade der beinahe schnoddrige Egoismus, der diese Abtreibungen wie selbstverständliche Vorgänge schildern ließ wenn ich mir einrede, ich gedenke, mein Kind zu hassen, oder wenn ich mir einrede, mein Kind habe eh keine Zukunft, darf ich es umbringen. Aus dieser Gefühlskälte heraus ist der Ruf "Mein Bauch gehört mir' entstanden. Nichts hat die "sozialen Gerechtigkeit" gegenüber dem Schwächeren, dem unge-



Wenn Kinder dem Examen geop-Wenn kinger delli-fert werden: Geißler FOTO: SVEN SIMON

borenen Leben, so zurückgeworfen wie dieser widerwärtige Slogan.

Der Streit zwischen Geißler und Pro Familia hat also einen tieferen Sinn. Der Minister fordert, die Beratungsstelle habe vom Gesetzgeber her den Auftrag, die ratsuchenden Frauen über die gesamte Palette der Hilfsmöglichkeiten zu informieren, mit dem Ziel, daß die Schwangerschaft fortgesetzt und das Kind geboren werden kann. Pro Familia aber habe sich geweigert, auf die Bundesstiftung "Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens" aufmerksam zu machen. Fünfzig Millionen Mark sind dafür zunächst bereitgestellt. Nun mag die Kritik an Pro Familia pauschal klingen - auch bei dieser Organisation gibt es zwischen Bremen und Stuttgart ein großes Gefälle, es kommt auf die Personen "vor Ort" an; wenn aber ein Arzt in einem Zimmer berät und gleich nebenan schon die Apparaturen für die Abtreibung bereitstehen, muß das schon zu denken geben.

Vor allem aber macht der offizielle Ton die Musik. Wer die Vorsitzende von Pro Familia, Melitta Walter, im ZDF vom Selbstbestimmungsrecht der Frau, von Sexualität und Offenheit reden hörte, der fragte sich, was das mit dem Recht der Ungeborenen auf Leben zu tun hat. Aber von den Kindern sprach sie nicht. Und ist es nicht auch vermessen, in einer Zeit zunehmend knapper werdenden Geldes fünfzig Millionen Mark als "Almosen" zu diffamieren? So stellt Pro Familia sich dar.

Die Sprecherin des Caritasverbandes hat eingewendet, es gehe nicht nur - wie bei Pro Familia darum, "zu informieren", sondern "auch einen Weg zur Vermittlung von Hilfen zu finden". Aber das ist wahrlich nur das Allermindeste. Gewiß müssen Frauen in Zweifelssituationen, nicht selten von ihren Männern im Stich gelassen, Beistand und Zuwendung von dieser Gesellschaft spüren. Vor allem aber muß das Gesamtbewußtsein sich neu, zugunsten der Kinder und darüber hinaus zugunsten des Sittengesetzes orientieren. Es muß klar werden, daß Menschenleben nicht beliebig verfügbar ist.

#### IM GESPRÄCH Josef Holik

## Auf Großvaters Spuren

Von Evi Keil

Wenn die schwierigen Verhand-lungen über Truppenreduzierungen in Mitteleuropa es zulassen, wird Botschafter Josef Holik in Wien sich auch den Spuren seiner Vorfahren zuwenden. Der neue Leiter der deutschen MBFR-Delegation in Wien will die Parlamentsarchive durchforsten nach der Politik seines Großvaters Josef Luksch, von 1903 bis 1918 Mitglied des alten österreichischen Parlaments und Agrarspezialist. Josef Holik, 1931 in Tetschen im

Sudetenland geboren, kam mit der Familie erst 1946 über Österreich in das bayerische Franken. Sein Vater war dort in der Zuckerindustrie tätig. Der Sohn, promovierter Jurist, begann nach seinem Eintritt in das Auswärtige Amt 1961 mit einem interessanten Auslandsposten: Er war 1962/63 an der deutschen Botschaft in Moskau unter Botschafter Hans Kroll tätig. "Es waren Fragen der Methoden. nicht der Substanz in der Ostpolitik, wenn Kroll damals Schwierigkeiten mit dem Auswärtigen Amt be-kam", sagt Holik rückblickend.

Nach einer weiteren Tätigkeit am Konsulat in Madras wurde Holik 1967 zur NATO-Botschaft nach Brüssel versetzt und blieb bis 1971. Anschließend bis 1974 war er Botschafter in Somalia. Seitdem arbeitet er wieder in der Zentrale. Holik wurde stellvertretender Leiter des NATO-Referates und Leiter des Referates Sicherheit und Rüstungskontrolle in Europa, zuletzt war er Stellvertreter des Abrüstungsbeauftragen der Bundesregie-

rung, Botschafter Friedrich Ruth. Die ungewöhnlich langen Jahre in der Zentrale "haben auch etwas damit zu tun, daß meine Frau Kollegin ist". Während der Ausbildung hatte sich das Ehepaar kennengelernt; 1965 wurde geheiratet. Wiltrud Holik wurde mit nach Brüssel versetzt und arbeitete damals bei der deutschen Vertretung der Europäischen Gemeinschaft. Aber noch gilt im Amt die Regel, daß ein Diplomaten-Ehepaar nicht zusammen in der gleichen Botschaft beschäftigt sein sollte. Wiltrud



Daten und wie man sie überprüft: **Botschafter Holik** 

Holik, heute in der Kulturabteilung des AA, wird ihren Mann dennoch beruflich nach Wien begleiten: Die Botschaftsrätin übernimmt in Wien in der deutschen Botschaft die Pres-

Über seine zukünftigen Aufgaben bei den schon so viele Jahre dauernden MBFR-Verhandlungen in Wien über Truppenreduzierung in Europa sagt Holik: "Der Kern dieses Problems, die konventionelle Überlegenheit des Ostens, da liegt meine Verhandlungsaufgabe. Wir haben im April dieses Jahres, nicht zuletzt auf Initiative der Bundesregierung, einen neuen Vorstoß unternommen in der sogenannten Datenfrage. Wir haben da Flexibilität gezeigt und boffen, ob-wohl der Osten bisher sehr kritisch auf diesen Vorschlag reagiert hat, daß wir vielleicht doch aus dieser Sackgasse kommen, damit eine Einigkeit über die relevanten Streitkräftestärken erzielt wird. Das erfordert aber auch Flexibilität des Ostens in der zweiten wichtigen offenen Kernfrage, der Überprüfbarkeit. Leider ist die gegenwärtige Phase der Ost-West-Beziehungen nicht dazu angetan, fruchtbare Verhandlungen zu fördern. Aber das kann sich schnell ändern."

#### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

MÜNSTERSCHE ZEITUNG Über die Kabinettsdiskussion heißt es

So schnell wie die FDP ihren Vor-sitzenden hat verfallen lassen, so fix wird er auch als Außenminister auf Null gebracht. Wenn Genscher mit wert genommen ist, dann wird dieser Mann im zweitwichtigsten Regierungsamt nicht mehr haltbar.

## Die Presse

Zur Streikiage in Großbritannien meint die österreichische Tageszeitung:

Der britische Ausstand ist im Zusammenhang mit den Arbeitskämpfen in der Bundesrepublik zu sehen. Dort hatte der Stahlarbeiterstreik, vor allem aber jener der Drucker zuletzt nur mehr den Eindruck eines Festhaltens an Prestigestandpunkten erweckt; gemessen am Inhalt der jeweiligen Kompromißeinigungen hat sich das Porzellan nicht ausgezahlt, das da zerschlagen worden ist. Nur die Briten versuchen zur Zeit, die Deutschen diesbezüglich noch zu übertreffen. Ihre Gewerkschaften agieren selbstzerstörerisch, in ihrem gnadenlosen Kampf gegen die Regierung Thatcher bleibt nicht nur das Wohlbefinden der Bevölkerung, sondern auch die Existenzgrundlage der Arbeiter auf

LA SUISSE

Die Genfer Zeitung sucht unter der Über-schrift "Die deutsche Falle" Mestaus Me-tive im Zusannenhang mit dem Bonner Kredit zu deuten:

Indem sie der DDR rät, Ballast ab-

zuwerfen, will die Sowjetunion Bonn klarmachen, daß sich eine neutralistischere Haltung bezahlt machen würde. In diese regelrechte Falle sind bereits die Pazifisten, die Grünen und ein guter Teiltder Sozialisten gefallen. Sie sind bereit, ihre Zugehörigkeit. zum Westen für einige Konzessionen ie immer in Fra werden können, aber ihren "Brüdern" im Osten gewiß nicht die Freiheit bringen würden.

#### DAILY EXPRESS

Armer Walter Mondale. Neben ihm sieht Jimmy Carter wie John Wayne aus. Denn mit Mondale im Weißen Haus würde Amerika nicht einmal die Nerven haben, sich gegen das Großherzogtum Luxemburg zur Wehr zu setzen - geschweige denn gegen die Sowjetunion. Mondale hat nämlich einen Kotau vor den lärmenden Interessengruppen gemacht, in die seine Partei zerfallen ist. Die Benennung der höchst unerfahrenen Geraldine Ferraro als Mitkandidatin wurde teilweise von seiner Furcht vor den schrillen Schreien der Feministinnen-Lobby diktiert. Nun hat Mondale sogar die Pferde von Küste zu Küste zum Wiehern gebracht, indem er eine wahre Glanzleistung vollbrachte. Kurz nachdem er den unfäbigen Parteivorsitzenden entließ, setzte Mondale ihn nach scharfen Protesten wieder ein. Mehr noch: Das Spektakel wurde ausgelöst durch Mondales Willen, Bert Lance ins Wahlkampfteam zu heben - eine in Verruf geratene Figur aus der Zeit von Jimmy Carter. Bye-bye, Walter.

# Allmählich scheint der Golfkrieg sich totzulaufen

Die Mullahs müssen auf die Basaris Rücksicht nehmen / Von Peter M. Ranke

Zum ersten Mal gibt nun auch das Mullah-Regime in Teheran zu erkennen, daß man zumindest den Krieg gegen die Tanker-Schiffahrt im Golf beenden wolle. Denn dieser Krieg schnürt die Devisen-Einnahmen ab. Damit aber versiegen

die Mittel zum Überleben. Es wird sicher keine direkten Verhandlungen zwischen Teheran und Bagdad geben. Aber immerhin hat Iran nun eine Regionalkonferenz mit fünf arabischen Golfstaaten ohne Irak vorgeschlagen. Sie soll in Damaskus oder Algier stattfinden. Der persische Unterstaatssekretär Lavassani war letzte Woche in Saudi-Arabien und in Qatar, wo er darum bat, den Krieg nicht weiter eskalieren zu lassen. Bestimmt hißt Teheran nicht die wei-Be Flagge, doch scheint sich in Regierungskreisen und vor allem in der Armee die Ansicht durchzusetzen, daß Irak militärisch nicht mehr besiegt werden kann. Das proklamierte Kriegsziel, die sozialistisch-militärische Diktatur des

Nach fast vier Jahren scheint Präsidenten Saddam Hussein zu stürzen und eine islamische Republik zu errichten, liegt zur Zeit au-Ber Reichweite der Militärs und Politiker in Teheran. Die Mullahs drohen seit zwei Mo-

> naten mit einer neuen Großoffensive gegen Basra. Aber die Armee-Führung warnt davor, die letzten Reserven in die Schlacht zu werfen. Sie hat in Staatspräsident Ali Khamenei wohl einen Befürworter ihrer Argumente gefunden. Die Wahrscheinlichkeit, daß die Armee diesen sinnlosen Krieg nicht mehr fortsetzen will, ist angesichts der Aufrüstung Iraks durch den Westen und die Sowjets gewachsen. Die Mullahs in Teheran scheuen keine Menschenopfer und können viel riskieren, aber nicht einen Putsch, oder auch nur den störrischen Widerstand der Militärs.

Ayatollah Khomeini kann in der heiligen Stadt Qom beten oder predigen; er bleibt der respektierte Revolutionsführer. Aber die tatsächliche Macht in der Hauptstadt Teheran beruht auf dem Bündnis zwischen den Mullahs und dem Basar,

das von der Armee geduldet und bisher mitgetragen wird. Dieses Bündnis ist aber in Gefahr, wenn der Handel der Basaris nicht mehr funktioniert, weil die Deviseneinnahmen fehlen. Und sie fehlen tatsächlich. Seitdem die Iraker den Krieg gegen die Tanker eröffnet haben, ist der Rohölexport Irans über die Insel Kharg von 1,5 Millionen Barrel pro Tag auf unter 500 000 Barrel gesunken. Das heißt: Die Einnahmen reichen nicht mehr zur Versorgung der Bevölkerung aus.

Während Irak die gewaltige Finanzkraft der arabischen Ölstaaten zur Verfügung steht und Bagdad auch einen Zwei-Milliarden-Dollar-Kredit von Moskau erhielt, lebt Teheran jetzt von den Reserven. Das Regime ist weltpolitisch isoliert, Moskau und Washington sind in seltener Einmütigkeit seine Feinde. Die mehrheitlich sunnitische arabische Welt gönnt den Schiiten in Iran keinen Triumph, die Religionsgeschichte des Islam darf nicht neu geschrieben werden.

Gegenwärtig wird Kuwait von den Sowjets mit Luftabwehr-Syste-

men ausgerüstet. Der Waffen-Nachschub für Irak läuft über Jordanien und Saudi-Arabien ungestört. Zudem hat Irak die Chance, in zwei Jahren durch neugebaute Pipelines den Rohöl-Export wieder zu steigern. Der große Aufstand der Schitten oder der Kurden gegen das Baath-Regime in Bagdad ist ausgeblieben. Und Moskau hat sein Veto gegen weitere Waffen-Lieferungen aus Nordkorea nach Teberan eingelegt. Obendrein entsendet die Sowjetunion, eine Folge des Golfkrieges, nun Berater nach Kuwait. Zum erstenmal stehen sowjetische Militärs am Golf. Das haben die Mullahs sicher nicht gewollt.

Nachteilig für Iran wirkt sich auch aus, daß der einzige Verbündete im arabischen Lager, Syrien, keine wirkliche Hilfe ist. Damaskus tauscht zwar Sowjetwaffen gegen persisches Öl, aber die Instabilität des Regimes in Syrien verhindert ein Vorgehen gegen Irak. Der von Teheran beabsichtigte Zwei-Fronten-Krieg gegen Bagdad fin-det nicht statt. Die syrische Armee ist in Libanon gebunden und mit Machtkämpfen beschäftigt. Wenn aber nun der Krieg im Golf "versickern" sollte, sind Rückwirkungen in Teheran zunächst kaum zu erwarten. Das Mullah-Regime wird sich einigeln, die Armee wird in Stellung bleiben und damit weit von der Hauptstadt sein. Wenn der Erdöl-Export und damit die Devisen-Einnahmen wieder gesichert sind, ist der Basar zufrieden. Der Religionskrieg gegen Irak wird in den Untergrund und in Terroraktionen verlagert.

Wie jeder Herrscher in der arabischen Welt hat auch das Mullah-Regime in Teheran vor allem ein Ziel: Es will an der Macht bleiben. Dafür bricht man notfalls auch den Golfkrieg ab, den man ja nicht begonnen hatte. Das ist auch religiös zu begründen und zu verantworten. Denn der Islam kennt gegenüber Ungläubigen keinen offiziellen Friedensschluß, sondern höchstens einen zeitweisen Waffenstillstand. Das gilt auch für Ketzer. Nur wird das erschönfte Land sich nicht sobald wieder in einen Krieg einlassen.

# "Heiligkeit, Sie schwingen auf Skiern wie eine Schwalbe"

Stabls wird man abnitches kaum finden: Johannes Paul IL (64) lud den italienischen Präsidenten Pertini (87) zur Skifahrt auf den Adameile eine perfekt abgeschirmte Geneimoperation. :

"Wahrscheinlich wird jetzt mancher in Skandalrufe ausbrechen", mutmaßt der

#### Von F. MEICHSNER

egonnen hatte es am vergange-nen Freitag nachmittag mit einem Telefongespräch. Aus seiner Sommerresidenz Castel Gandolfo in den Albaner Bergen meldete sich der polnische Papst im römischen Quirinalspalast. Er verlangte den 87jährigen sozialistischen Staatspräsidenten Sandro Pertini zu aprechen "Guten Tag, Präsident, wollen Sie nicht mit mir in den nächsten Tagen zum Skilaufen kommen?" fiel er dem Vernehmen nach sofort mit der Tür

de Kulturabiah

izren Mann deme

Wien beglenen )

प्रविद्यास्त्रका स्वास्त्रक

so : Tele Jame deter

there in the

eduzierrig n Em der Kern diese n entionelle Übrieg

s. in heg ment's

ines, nich merze

म्पादिस्यान् वे erung क

uniemommen e e

letecings William

gezeigi und ingland

n bisher selt brig

solitag teagien brig

doct aus dieser Ses

, dame, eine Einge

arten Strategies

m. Des erforden &

tal des Ostensine

gen offeren Kerik

parker Leiderich

Fhast der Ost West

ಜ ರವಿದ್ಯಾ ವಿಶ್ವಕಚಿತ್ರಕ್ಕೆ

ungen zu forden is

Saural andem-

**\DEREN** 

die Stageranie be

au ains eure seute

g betart macrate

de rechte Falle mas

Si es li e Grane e

ान्य है। यक्षात्राह्य क्ष्मीत

et ihre Eugebülde

Li erige Villese

mmer ir Ingest

iet. Est militab

en ge in Lincos da la

in a least received with a

er Mordae Seet

Carter wie John Ta

un Monosle in 配

Arteries Little

haren, uch per

1000 1 1400 1 E

241 - 美色红色中野鱼

Wiet Linds Marie

n Kalua in ter Ette

te temben in Tes

1 0015.50 WESTER

The Manual Manual Control of the Manual Control of the Control of

- 5 feeter 22 fee

الطنقة تتدار يساندان

and the first tree himself

teres decreases

The Green State in

n retrier et de si

en raterira ne Andrew Manager

erier in Linear Care

727. IL 1500 - 10. Contract To

بالمن المستون المستون

(LFIELD

n Borschaft die Pe

Am anderen Ende des Drahtes herrschte zunächst einen Augenblick lang betretenes Schweigen. Dann kam, etwas verlegen die Antwort Tut mir leid, ich kann aber nicht Ski laufen." Carol Wojtyla zeigte sich jedoch alles andere als entmutigt: Macht nichts! Kommen Sie trotzdem', ermunterte er den ebenso rüstigen wie unternehmungslustigen Endachtziger, Etwas frische Luft wird Ihnen guttun. Lassen Sie uns zusammen zu Mittag essen!" Damit war die Sache abgemacht.

Am Samstag und Sonntag rotierten daraufhin' die Sicherheitsbeamten. Pertini hatte die Parole ausgegeben: Absolute Geheimhaltung!" Carabiniere Finanzpolizei Feuerwehr und Verkehrspolizei arbeiteten einen minutiösen Einsatzplan zur totalen

wählten Adamelio-Massivs im Trentino aus. Binnen weniger Stunden wurden die ersten Einsatzbefehle ausgegeben. Alle Zugänge zu der in 3647 Meter Höhe gelegenen "Schutz-hütte der Gefallenen des Adamello" wurden abgesperrt. Der gesamte private Flugverkehr über dem westlich von Madonna di Campiglio liegenden Gletschermassiv wurden untersagt. In Pinzolo rätselte man; was da wohl oben, auf der Schutzhütte der Lobbia Alta, vorgehe. Die meisten tippten auf

hohen Manöverbesuch.

Inzwischen waren auch in Rom und auf dem Veroneser Flugplatz Villafranca alle Vorbereitungen getroffen. Am Montagmorgen verließ Pertini in aller Frühe seine Privatwohnung an der Fontana di Trevi. Im blauen Anzug bestieg er seinen "Maserati Biturbo". Das Fahrziel war diesmal jedoch nicht, wie ühlich, der nahegelegene Quirinalspalast. Auf Umwegen ging es zum Flugplatz voo Ciampino. Begleiten ließ sich der Präsident nur vom Leiter seines Presseamtes, dem Gesandten Michelangelo Jacobucci. In Ciampino stand die Präsidenten-DC 9 auf einer Nebenpiste des Militärgeländes startbereit. Kurz nach dem Präsidenten traf gegen 7.30 Uhr aus Castel Gandolfo auch der schwarze Mercedes mit dem Papst und dessen Privatsekretär, dem polnischen Monsignore Stanislav Dziwis, ein. Johannes Paul II. trug seinen weißen Talar mit goldenem

Als die DC 9 anderthalb Stunden später in Verona-Villafranca aufsetzte, hatte der eine der beiden illustren "Ausreißer" schon die Kleidung gewechselt. Pertini kam die Rolltreppe in Bergschuhen herunter, angetan mit einem rot- und blaudurchwirkten weißen Skipullover und dunklen Berghosen, Der Papst zog sich dann erst nach dem anschließenden einstündigen Huhschrauberflug zur

hosen, einen graugrünen Pullover, wie ihn die Alpini tragen, und einen Anorak an. Auf dem Kopf trug er eine

Von der Schutzhütte ging es auf der Schneekatze weiter auf die 3350 Meter hoch gelegenen Gletscherfelder, wo acht stämmige Leibwächter in perfekter Skiausrüstung auf die hohen Gäste warteten. Während es sich Pertini, die Pfeife im Mund, auf der Schneekatze bequem machte, schnallten der 64jährige "Pontifex maximus" und Hüttenwirt Martino Zani ihre Skier an.

Fast drei Stunden lang führte der Panst dann. von Zani begleitet - dem begeisterten Präsidenten Schußfahrten und Slalomläufe vor. Der Zuschauer sparte nicht mit Komplimenten. Bravo! Phantastisch!" rief er dem Läufer immer wieder zu. "Heiligkeit, Sie sind ein wirklicher Maestro. Sie schwingen auf Skiern wie eine Schwalbe. Welch ein Jammer, daß ich in meiner Jugend nicht Skilaufen gelernt habe."

Der Fachmann" Zani war in seinem Kommentar, den er am nächsten Tag einem Reporterteam des italienischen Rundfunks gah, etwas zurückhaltender: "Der Papst begnügte sich mit kleinen, einfachen Abfahrten. Er fuhr sehr langsam, aber sicher. Man merkte, daß er keine Übung mehr hatte, aber gestürzt ist er nie." Unterhalten habe man sich über den Schnee und über das einzigartige Panorama.

Vorbei an den alten Bergstellungen aus dem Ersten Weltkrieg ging es danach zurück zur Schutzhütte, wo die Frau des Hüttenwirts das Mittagessen vorbereitet hatte: Salami und Schinken als Vorgericht, dann Spinatnokkerln, die man im Trentinischen "Strangolaprete" (Priesterwürger) nennt, und Risotto alla Milanese, Roastbeef mit Salat, Waldbeeren und "Crostata". Der Papst trank dazu ei-



Gipfeitreffen in 3350 Metern Höke: Johannes Paul II. und Sandro Pertini auf dem Adamello

nen weißen Tokaier, Pertini sein gewohntes Bier. Den abschließenden Grappa nahmen beide und brachten mit ihm die Trinksprüche aus.

Johannes Paul II. machte dabei keinen Hehl aus seiner Zufriedenheit über die gelungene Blitztour: "So etwas hat es zwischen einem italienischen Präsidenten und einem Papst noch nie gegeben. Ich glaube, es ist auch ohne Präzedenzfall in den Annalen des Heiligen Stuhls. Wahrscheinlich wird jetzt mancher in Skandalnıfe ausbrechen. Aber es ist kein Skandal, wenn uns wahre Freundschaft und ein echtes menschliches Gefühl bewegen. Zum ersten Mal bin ich im Juli Ski gelaufen." Pertini gab, sichtlich bewegt zurück: Heiligkeit Ihre Freundschaft ist für mich von gro-Bem Trost, von großer Hilfe. Sie gibt

mir Stärke und Klarheit in meinertäglichen Arbeit."

Nach dem Essen verabschiedeten sich Papst und Präsident mit einer Umarmung. Johannes Paul II. gab seinem Ausflugsgefährten noch ein Kompliment mit auf den Rückweg nach Rom: "Präsident, die Italiener können sich glücklich preisen, ein Staatsoberhaupt wie sie zu haben." Wieder zurück im Quirinal, zeigte sich der 87jährige zufrieden wie selten zuvor: "Es war dies ein wunderschöner, erhebender Tag mit meinem Freund Wojtyla", schwärmte er.

Erst nach seiner Rückkehr wurde das Geheimnis der "Operation Adamello" gelüftet. Die Pressestelle des Quirinals teilte es in einem Kommuniqué mit: "Der Präsident der Repuhlik hat heute mit großer Freude die

Einladung seiner Heiligkeit Johannes Paul II. zu einem gemeinsamen Frühstück auf dem Adamello angenommen." In Rom und auch im Vatikan fiel man aus allen Wolken. Der Direk tor des vatikanischen Pressesaals, Pater Romeo Panciroli, beschränkte sich in seiner Mitteilung auf wenige Worte: \_Es war ein streng privates Ereignis, Alles war so verahredet, daß die Presse nichts davon erfuhr."

Im Gegensatz zu Pertini blieb der Papst die Nacht über auf der Berghütte und zelebrierte am Morgen in der neben der Hütte gelegenen, den Gefallenen des Ersten Weltkrieges geweihten Kapelle eine Messe. Daß Carol Wojtyla dann vor der Rückkehr nach Castel Gandolfo noch einmal die Skier unterschnallte, wirkte fast schon wie eine normale Nachricht.

## Der "heiße Draht" wird zum flinken Fernkopierer

Von ADALBERT BÄRWOLF er amerikanische Sergeant Fred Takuski hämmerte im August vor 21 Jahren den Standard-Testtext der US-Fernschreihtechniker in die Tasten der russischen Telex-Maschine aus der "DDR". Die Impulse der Fernschreibmaschine im Pentagon jagten lichtgeschwind von Washington durch ein unterirdisches Kabel nach New York, von dort nach Neu-Schottland, wo das Kabel bis England unter Wasser tauchte, dann weiter nach Kopenhagen, Helsinki, Leningrad und Moskau.

Im Kreml stand die amerikanische Gegenmaschine, Model 28 der Teletype Corporation of Chicago. Und auf der per Luftfracht mitgelieferten Papierrolle erschien im selben Augenblick, in dem Sergeant Takuski in Washington auf die Tasten drückte, der Testspruch "The quick brown fox jumped over the lazy dog's back", was in der Sprache der Bundespost-Telex-Tester heißt: "Kaufen sie jede Woche vier gute und bequeme Pelze x y." Bei diesen Testsätzen fallen alle Tasten.

Die russischen Techniker vor den Maschinen aus Chicago in Moskau verstanden kein Wort, was auch nicht notwendig war. Hauptsache, daß die ricbtigen Tasten fielen, auf denen die kyrillischen Buchstaben friedlich neben den lateinischen gezeichnet waren. Nur der Dolmetscher in Moskau konnte das Facbchinesisch der US-Telex-Tester verstehen. Am 30. August 1963 war die "hot line", der "hei-Be Draht" zwischen Washington und Moskau mit dem Testspruch des Sergeanten Fred Takuski eröffnet wor-

Die "hot line" hat sich im Laufe der Jahrzeinte an den technologischen Weltstandard angepaßt. Die Fernschreiber aus Chicago und der "DDR" (sie standen aus technischen Gründen auf der jeweiligen Gegenseite) konnten nur 66 Anschläge in der Minute senden. Und der langsame "heiße Draht" verlief durch Kabelschächte, in denen Teenager zum Spaß Feuer machen konnten. Dann kam der drahtlose "heiße Draht", der 36 000 Kilometer nach oben zu scheinbar stillstehenden Kunststernen, von dort wieder hinunter in die Zentrale des anderen ideologischen Lagers führt. Jetzt soll die Faksimile-Kommunikation kommen, die es Ronald Reagan und Konstantin Tschernenko ermöglicht, sich per Fernkopierer in sekundenschnelle ganze Schreibmaschinenseiten, bedruckt oder bebildert, zuzuspielen.

Dieser "heiße Draht" bedient sich der Satelliten-Brücken Washingtondie Aufhebung der Mischfinanzie- Moskau, die seit Unterzeichnung eines entsprechenden Abkommens im Jahre 1971 bestehen. Bei Ft. Detrick, rund 70 Kilometer vom Weißen Haus entfernt, steht eine Station zum Empfang der Signale, die die sowjetischen Fernmelde Satelliten Molnija ausstrahlen. Und bei Moskau steht eine Station, die die Impulse der amerikanischen Satelliten empfängt.

Nach Installation der Fernkopierer

im Weißen Haus und im Kreml würde bei einer Krisensituation beispielsweise eine Zeichnung, die Tschernenko Präsident Reagan in Eile zukommen lassen möchte, über dieselbe Leitung geschickt, über die heute die Signale der Funkfernschreiber laufen. Die Impulse, die die Zeichnung ausmachen, werden am Ausgang des Telekopierers verschlüsselt. laufen über eine Landleitung zu der Molnija-Bodenantenne, die die Satelliten anpeilt, von dort zu den 12-Meter-Paraholreflektoren in Ft. Detrick und weiter über Landleitung durch den Entschlüssler in die Fernkopierer

#### Das Gesundheitssystem ist krank, die Therapie schlägt nicht an Zwang des technischen Fortschritts darum, die Bedarfsplanung, das Fiten und anderen "Gesundheitsanbie-

Die Krankenhäuser werden. immer größer, die Ärzte immer zahlreicher, die Apparate immer moderner - und die Gesundheitspflege immer teurer, doch kamm besser. Kine Fehientwicklung, die wegen : politischer Halbherzigkeiten offenhar kaum gestoppt werden

#### Von PETER JENTSCH

ut zehn Jahre ist es her, da wurde den Krankenhäusern vorgeworfen, Patienten menschenunwirdig auf Fluren, ja sogar in Badewannen unterzubringen.

Gut zehn Jahre ist es her, da machte das Wort von der "Drei-Minuten-Medizin" die Runde. Der Patient nur ein Fall; eine Nummer: Überfüllte Wartezimmer, drei Minuten ärztliche Behandlung, der nächste hitte.

Gut zehn Jahre ist es her, da rechnete der damalige rheinland-pfälzische Sozialminister Heiner Geißler dem Medizinbetrieb für die 80er Jahre Ausgaben in Höhe von 100 Milliarden Mark hoch. Die Marge ist inzwischen erreicht: Knapp 100 Milliarden Mark wendete die gesetzliche Krankenversicherung im vergangenen Jahr für ihre Mitglieder auf

Ist dadurch die medizinische Versorgung besser geworden? Sind die Deutschen gesünder geworden? Ist die Kritik verstummt?

Mitnichten. Seit der ersten lauten Kritik am Medizinbetrieh und seinen Kosten ist kaum etwas geschehen. Eine offensive Gesundheitspolitik hat nicht stattgefunden, allenfalls eine Ärztepolitik, eine Krankenkassenpolitik, eine Pharmapolitik oder eine Zahntechnikerpolitik.

Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU) trat mit dem Anspruch an, Ordnung zu schaffen. Er haute auf die Kräfte der Selbstverwaltung des Medizinbetriebs, im Rahmen der vorgegebenen Gesetze, die Effektivität, also die gesundheitliche Wirksamkeit, und die Effizienz, das Verhältnis von Kosten zu Nutzen im Gesundheitswesen, zu verbessern. Zugleich kiindigte er im Mai vergangenen Jahres an, endlich die Reform der Krankenbaus-Finanzierung auf den Weg zu bringen. Blüm im Mai 1983; "Als nächstes Werkstück wird das Krankenhaus angepackt." Doch diese Reform, durch die der mit jährlichen Kosten von 30,8 Milliarden Mark (für die Krankenkassen) teuerste Brocken im Gesundheitswesen finanzierbar gemacht werden soll, droht - wie so viele zuvor – zu verwässern.

Wird also weiter nur am System herumgedoktort? Wird die Medizin immer teurer, aber nicht besser? Müssen wir uns an beharrlich steigende Zwangsbeiträge zur Krankenversicherung gewöhnen - gedankenlos begründet: im Namen der Solidarität. zugunsten der Gesundheit?

Geht es so weiter wie 1970, muß man diese Fragen wohl mit ja beantworten, 1972 wurde das als "Jahrhundertwerk" gefeierte Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), zwei Jahre später die Bundespflegesatzverordnung verahschiedet. Beide Initiativen sicherten die Mischfinanzierung der Krankenhäuser, nämlich die Bezahhing der Investitionskosten durch den Staat und die Bezahlung der Pflegekosten durch die Krankenversiche-

In der Folge des Gesetzes entstanden Mammutkliniken, Betonburgen mit beinahe inhumaner Atmosphäre. Gleichzeitig wurden kleine Kliniken mit bis zu 200 Betten, die für die stationare Durchschnittsversorgung gute Dienste taten, von der staatlichen Förderung ausgenommen - Exitus für viele private und gemeinnützige Spitäler. Es gab immer weniger Kliniken, aber immer mehr Betten. Und die wurden bald unbezahlbar. Im Bereich der kassenärztlichen

Versorgung setzte gleichzeitig ein enormer technischer Fortschritt ein. Immer effektivere und verfeinerte Untersuchungsmethoden - zum Beispiel der Endoskopie, Katheterdiagnostik, Organbiopsie, Angiographie, Computerradiographie - lieferten zwar einerseits immer schlüssigere diagnostische Informationen, verführten aber andererseits durch die Attraktivität des Neuen oder durch den Zwang zur Amortisation zum Einsatz ohne strenge Indikation.

Jedes Jahr kommen 12 000 Ärzte von der Uni

Hinzu kam die ständig wachsende Zahl der Medizinstudenten. 12 000 verlassen zur Zeit jährlich die Universitäten als approbierte Ärzte. Fragt man, was die deutsche Arzteschaft pädagogisch und praktisch zur Reduzierung des ärztlichen Überangebots getan hat, so lautet die Antwort: nicht genug. Sie hat sich nicht früh und nachdrücklich genug auseinandergesetzt mit der Gefahr einer unter dem

entstehenden Umprogrammierung des Arzies von einer auf den Patienten orientierten zu einer auf Apparate orientierten Medizin.

Die Spitzenverbände der Ärzte haben versäumt, den Politikern eine Approbationsordnung an die Hand zu geben, über die die Zahl der Studenten besser zu steuern gewesen wäre. Was geschieht mit dem Strom von Jungmedizinern, die schon jetzt in ihrer Ausbildung als überzählig gelten, aber doch anwenden wollen, was sie gelernt haben? Von der Bevölkerung zu erwarten, daß sie dafür den "erforderlichen Krankheitspegel" be-

Schon beute wächst durch die hohe Arzidichte die Zahl ihrer Leistungen. Und so nimmt es nicht Wunder. daß neben den Krankenhauskosten die Aufwendungen für die ambulante ärztliche Behandlung (rund 16 Milliarden Mark) den zweitstärksten Ausgabenbrocken der Kassen hilden.

Zwar haben die Ende der 70er Jahre verabschiedeten "K-Gesetze" zur Kostendämpfung in der Krankenversicherung zu einer Kostenberuhigung geführt. Dazu trug sicher auch die konzertierte Aktion im Gesundheitswesen bei, in der sich die Spitzenverbände des Medizinbetriebs, der Bundesarbeitsminister, die Ländervertreter und die Sozialpartner über die Zuwachsraten für die Leistungsausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung verständigen.

Blüm will jetzt mit der Reform der Krankenbausfinanzierung (WELT vom 17. Juli) nicht nur den teuersten Ausgabensektor in den Griff bekommen. Er will damit zugleich den Arztern" die Möglichkeit beschneiden, unter Hinweis auf die keiner Preisregehung unterworfenen Krankenhäuser selbst kräftig in die Taschen der Krankenkassen 211 greifen.

Immerhin lagen die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung für die Krankenhauspflege 1982 um eine Milliarde Mark und 1983 um 500 Millionen Mark über dem Beitragsaufkommen. Folge der ständig steigenden Pflegesätze, die inzwischen durchschnittlich bei 230 Mark pro Tag liegen und in Mammutkliniken auch 800 Mark erreichen. So stiegen denn die Ausgaben der Kassen von 11.7 Milliarden 1973 über 19.3 Milliarden 1976 auf 30,8 Milliarden im vergangenen Jahr.

Mißstände in Kliniken schleppen sich dahin

Andererseits kommen aber Bund und Länder ihren gesetzlich vorgeschriebenen Verpflichtungen nicht nach, die Krankenhausinvestitionen zu bezahlen. Die jährlich dafür angesetzten Haushaltsmittel (1983: 4,3 Milliarden Mark) reichen bei weitem nicht aus. In den Kliniken zwischen Flensburg und Rosenheim warten dringend notwendige Reparaturen in einer finanziellen Größenordnung von acht Milliarden Mark auf ihre Erledigung Investitionen von weiteren funf Milliarden Mark sind bei den Ländern angemeldet.

Mit diesen Mißständen will der Arbeitsminister durch die Neuordnung der Krankenhausfinanzierung aufräumen. Dabei geht es vornehmlich

nanzierungssystem und die Pflegesatzgestaltung zu verbessern. Blums Referentenentwurf sieht hier auch entsprechende gesetzliche Regelungen vor. Da er sich aber im Vorfeld des Gesetzgebungsprozesses nicht mit den Ländern einigen konnte - sie befürchten einen Eingriff in die Eigenverantwortlichkeit und die Budgethoheit ihrer Parlamente - werden die Länder dem Bundesrat einen ei genen Gesetzentwurf vorlegen. Der sich abzeichnende Kompromiß wird wesentliche Teile verwässern.

Kernpunkt von Blüms Entwurf ist rung, aus der sich der Bund ganz zurückziehen wird. Dafür wird den Ländern ein Ausgleich von 972 Millionen Mark gezahlt.

Darüberhinaus sieht der Referentenentwurf eine stärkere Mitbestimmung der Krankenkassen bei der Krankenhausbedarfsplanung vor, um örtliche Fehlplanungen, Bettenüberangebote, Fehlinvestitionen und eine unzureichende Berücksichtigung der Folgekosten zu vermeiden. Die Kassen sollen auch ermächtigt werden. kleinere, notwendige Investitionen, die sich schnell amortisieren und damit die Pflegekosten senken, selhst zu bezahlen.

Schließlich sollen durch eine neue Gestaltung der Pflegesätze den Spitälern Anreize zu wirtschaftlicher Betriebsführung gegeben werden, etwadurch die Zulassung von Gewinnund Verlustmöglichkeiten. Der heute geltende vollpauschalierte Pflegesatz soll durch differenziertere, leistungsbezogene Preise ersetzt werden.

# Schutz des Wettbewerbs in falschen Händen.

Das Unwesen sogenannter "Gebührenver-eine" greift um sich. Diese Vereine nutzen die gesetzlichen Möglichkeiten, um gegen tatsächliche ader vermeintliche Wettbewerbsverstäße mit Abmahnungen vorzugehen und ganz nebenbei einen kräftigen finanziellen Schnitt zu machen. Ihnen kammt es weniger auf den Schutz des Wettbewerbs an als auf das Kassieren der Pauschalgebühren für Abmahnungen.

Jeder am Wirtschaftsleben Beteiligte kennt sie. Viele resignieren. Immer stärker wird aber auch die Abwehrfrant.

Was ist gegen Gebührenvereine zu tun?

- Prüfen Sie jede Abmahnung, bevor Sie eine Unterlassungserklärung abgeben und eine Kostenpauschale zahlen.

 Prüfen Sie sorgsam, wer kinter einer Abmahnung steht und ob der Verein überhaupt abmahn- und klagebefugt ist.

- Fragen Sie Ihre Industrie- und Handelskammer, Ihren Berufsverband, oder ziehen Sie einen Anwalt zu Rate.

Der Zentralausschuß der Werbewirtschaft e. V. (ZAW) hat Ratschläge für das Verhalten bei Abmahnungen zusammengestellt. Fünf Spitzenverbände der Wirtschaft haben darüber hinaus "Grundsätze für die Tätigkeit van Wettbewerbsvereinigungen" aufgestellt. Diese Unterlagen kännen Sie kastenios beim ZAW anfordern.

Helfen Sie, einen fairen Wettbewerb zu verteidigen. Dazu gehärt auch: Den Gebührenvereinen muß das Handwerk gelegt

| An ZAW                                 |  |
|----------------------------------------|--|
| Abt. Kommunikation                     |  |
| Postfach 2006 47, 5300 Bonn 2          |  |
| Bitte senden Sie mir die Informationen |  |
| über Abmahnungen an folgende Anschrift |  |
| Nome:                                  |  |
| Straße:                                |  |
| PLZ/On:                                |  |
|                                        |  |



Übergabetermin des Prestige-Projekts durch mangelhafte Bodenerkundung gefährdet?

T.W. KRAUEL, Bonn

Es erscheint mehr als zweifelhaft, oh der Eisenhahn-Fährhafen Mukran auf der Insel Rügen fristgerecht zum Oktober 1986 fertiggestellt werden kann. Ein kürzlich im "Neuen Deutschland" zur Halbzeit des Projekts erschienener Bericht über die neben der "Reichshahn"-Elektrifizierung gegenwärtig größten Infrastruktur-Baustelle der "DDR" deutet in optimistisch verhrämter Form schwerwiegende Prohleme mit dem Baugrund an.

Die Dimensionen der Baustelle sind beeindruckend: Fast eineinhalb Kilometer messen die Außenmolen des Hafens, auf dessen rund 40 Kilometer Eisenbahngleise aus jeder der insgesamt sechs 12 000 Tonnen großen Fähren über 100 Güterwaggons ausgeschifft und umgespurt oder umgeladen werden. Bis zum Ende des Jahrzehnts ist zunächst eine Umschlagskapazität von 5,3 Millionen Tonnen Gütern vorgesehen. Doch das ist noch Zukunftsmusik.

Obwohl ein Teil der Mole und der Dienstgebäude schon stehen und auch die Gleise partiell bereits verlegt sind, sprach jetzt nämlich das Parteiorgan in einer für die "DDR" sehr ungewöhnlichen Verfahrensweise die Probleme am Bau öffentlich an. Es beschrieh auf einer ganzen Seite den die Prohleme der 2200 Mukraner Bauarbeiter im Kampf mit dem technisch offenbar sehr problematischen Bau-

Die Baubrigaden fanden nach den Schilderungen des Baustellenchefs mächtige Kreideschichten vor. In zeitraubender Arbeit bekamen die Hafengebäude für solche Boden-

Von XING-HU KUO

Der neugewählte Landtag von Ba-den-Württemberg wird heute ei-

ne kräftige Diätenerhöhung für seine

126 Abgeordneten beschließen. Da

nur die Grünen gegen einen entspre-

chenden Entwurf stimmen werden,

gibt es keinen Zweifel am Ausgang

der 3. Lesung in dieser Frage. Damit

folgt der Stuttgarter Landtag ähnli-

chen Beschlüssen in Bayern, Nieder-

sachsen, Rheinland-Pfalz und Bre-

Am "wohlhabendsten" sind bun-

desweit dabei die Bayern: Seit dem 1.

Januar dieses Jahres erhält dort ein

Landtagsabgeordneter 7038 DM mo-

natlich, allerdings zu versteuern. Auch hier erfolgte die Erhöhung nach

sechs Jahren Enthaltsamkeit. Die Ab-

geordneten in Hannover können seit

Anfang dieses Jahres 6600 DM statt

hisher 6300 DM Diäten kassieren, ihre

Kollegen in Rheinland-Pfalz geneh-

migten sich ah 1. April dieses Jahres

eine Erhöhung von 5150 auf 5400 DM.

Die Bremer Bürgerschaft wiederum will die Diäten ab L Juli dieses Jahres

von bescheidenen 3190 (seit dem 1.

Januar 1981) auf 3316 DM erhöhen.

Der formelle Beschluß hierzu wurde

In Baden-Württemberg sieht der

von Landtagspräsident Erich Schnei-

der (CDU) an die vier Fraktionen des

Parlaments (CDU, SPD, Grüne und

FDP) übermittelte Vorschlag eine Er-

höhung der Grunddiäten von 4800

auf 5300 DM vor. Übrigens werden

die Ahgeordneten dieses wirtschafts-

stärksten Bundeslandes äußerst spar-

sam dotiert. Unter den Flächenstaa-

ten zahlt nur Schleswig-Holstein

solch niedrige Grundbezüge für die

Fünf Tage vor Beginn der großen

Ferien in Bremen hat Innensenator

Volker Kröning (SPD) gegen heftige

Kritik vorerst seinen Willen durchge-

drückt auf der stadthremischen Auto-

hahn (A 27) zwischen Bremer Kreuz

und Ihlpohl Richtung Bremerhaven

Tempolimit 120 km pro Stunde einge-

führt. Seit Monaten sorgte diese ver-

kehrspolitische Maßnahme über die

Grenzen die Hansestadt hinaus für

auf 120 km/h stellt einen Kompromiß

zwischen den Zielen einer weitest

möglichen Reduzierung der Unfälle

durch Homogenisierung des Ver-

kehrsflusses und einer Verminde-

rung der Lärmbelästigung zumindest

durch den Ahbau der Lärmspitzenpe-

gel dar," untermauerte der Innense-

"Die Geschwindigkeitsbegrenzung

am 20. Juni gefällt.

beschaffenheit geeignete Fundamente angepaßt. Der größte Teil der Kreide aber mußten ausgebaggert und mit Kies aufgefüllt werden. Deswegen habe sich eine winzige Kiesgrube im benachbarten Dubnitz, so die Parteizeitung mit dem gebotenen Optimismus, inzwischen zu einem wahren Tagebau gemausert". Zudem sei der Duhnitzer Kies nach den Worten eines Experten der "DDR"-Reichsbahn \_nicht ideal" und werde nur verwendet, weil sein Abbau gegenüber anderen Materialien um " Millionen Mark" weniger koste. Im Klartext: Die Auffüllung des weichen Baugrunds selbst mit minderwertigem Material kostet die "DDR" mindestens zweistellige Millionensum-

Dabei hatte das bei der Planung federführende Verkehrsministerium den Standort Mukran mit schlüssig klingenden Argumenten vertreten, nachdem der nach Auskunft von Ortskundigen früher favorisierte Standort Glowe zwischen Saßnitz und dem Kap Arkona endgültig ausgeschieden war. Der Ostseegrund falle dort steil ah, so daß eine Fahrrinne weder ausgebaggert noch instand gehalten werden müsse; ein Bahnanschluß an das Netz der "Reichsbahn" sei bereits vorhanden; und schließlich gebe es wegen des steinigen Strandes wenig Feriengaste.

Aber wurde der Baugrund dort genügend untersucht? Es scheint in Ost-Berlin Kreise zu geben, die daran zweifeln und denen an einer Puhlikation der Folgen solcher Vorgehensweise sehr viel liegt. Kaum war die kritische Bau-Reportage erschienen, da lobten die beiden ranghöchsten

Heute tauen Stuttgarts Abgeordnete

Sie folgen dem Beispiel ihrer Kollegen in vier Bundesländern / Bayern liegt vorn

Landtagsahgeordneten. Sogar das

Ferner sollen die Stuttgarter Parla-

mentarier künftig eine zehnprozen-

tige Erhöhung ihrer Reisekostenpau-

schale bekommen. Die Höchstgrenze-

für die Erstattung von Übernach-

tungskosten, hisher 100 DM, soll ab-

geschafft werden. Bis zu 1000 DM

monatlich darf künftig, so der Plan

Schneiders, der Abgeordnete auf

Staatskosten für Schreibarbeiten aus-

geben. Die steuerfreie Unkostenpau-

schale von 1500 DM soll allerdings

Landesbericht Baden-Württemberg

nicht erhöht werden. Alles in allem

würde das Paket Schneiders eine ef-

fektive Erhöhung der Abgeordneten-

bezüge von rund 18 Prozent oder 1,6

Während die drei etahlierten Par-

teien, CDU, SPD und FDP, prinzi-

piell dem Gedanken einer Diätener-

höhung positiv gegenüberstehen, si-

gnalisieren Grüne und der Beam-

tenbund Baden-Württembergs Wider-

stand gegen das Vorhaben. Der grüne

Landtagsabgeordnete Schlauch sprach von einer "politischen Ge-schmacklosigkeit". Landesvorsit-

zender des Beamtenbundes Martin

Wurm hält den Vorschlag Schneiders

für eine "Maßnahme im ungunstig-

sten Zeitpunkt". Der einzige Punkt,

über den die neue grune Fraktion

eventuell mit sich reden lasse, sei die

Mit Tempo 120 eine neue Geldquelle?

Entscheidung des Bremer Senats für Tempolimit auf Autobahn weiter umstritten

Millionen DM im Jahr bedeuten.

Saarland stellt seinen Abgeordneten

monatlich 5025 DM zur Verfügung.

ihre "eingefrorenen" Diäten auf

DDR "-Militärs, Verteidigungsminister Hoffmann und sein Stellvertreter Heinz Keßler, ausgerechnet auf der "Großbaustelle der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft" die Leistungen der Bausoldaten" zum ersten Mal seit ihrer Schaffung im Jahre 1964. Etwa 160 Mann jener waffenlosen Bau-Einheiten aus Wehrdienstverweigerern sind in Mukran an der Arbeit. Selbst dieser quasi-Sträflings-Einheit wurde durch höchsten Rang Loh bei der Erfillung ihrer Bauaufgaben gezollt. Es mögen auch andere Gründe für diesen Schritt mitbestimmend gewesen sein - Zufall war die Ortswahl sicher nicht.

Abgesehen von den technischen Problemen wurde dem Hafen eine der letzten noch unberührt verbliebenen Abschnitte der deutschen Ostseeküste geopfert. Dort gediehen wilde Orchideen, und direkt im Baustellenbereich befand sich eine in der ganzen Welt einmalige Naturschönheit: Ein ausgedehntes Gesteinsfeld aus reinem Feuerstein. Auch diese Rarität ist endgültig da-

Es ware nicht das erste Mal im Sozialismus, daß ein Großprojekt an unzureichenden Vorarbeiten Schaden leidet. In China wurde ein supermodernes Stahlwerk bei Shanghai auf sumpfigem Boden errichtet und mußte mitfür Millionen Dollar importierten Stahlträger gestützt werden. Der zuständige Minister wurde versetzt. In der Sowjetunion traf eine ähnliche Schlamperei die propagandistisch herausgestellte Atomkraft werk-Fahrik "Atommasch", und der zuständige Minister wurde gefeuert.

Frage der Bezahlung einer Halb-

tags-Schreihkraft. Bei den Mehrheits-

verhältnissen im Stuttgarter Landtag

(CDU 68, SPD 41, Grüne 9 und FDP 8

Abgeordnete) dürfte die heutige Ent-

schlossen haben bzw. in Kürze for-

mell beschließen werden, hält man

sich in den anderen Bundesländern

noch weitestgehend zurück, nicht zu-

letzt im Hinblick auf Wahltermine.

Konkret ist eine Diätenerhöhung für

den 1. 1. 1985 nur in Schleswig-Hol-

stein vorgesehen, und zwar von 4800 auf 5100 DM. Als einziger Landtag hat

Kiel ferner bereits eine weitere Erhö-

hung der Diäten vorgesehen, ab

1. 1. 1987 sollen die Abgeordneten

5400 DM im Monat erhalten. Dieses

Beispiel mag der Stuttgarter Land-

tagspräsident vor Augen gehabt ha-

ben, als er in Zusammenhang mit der

geplanten Erhöhung der Stuttgarter

Bezüge für einen "gewissen Automa-

In Nordrhein-Westfalen, Saarland,

Berlin sind vorerst keine Diätenerhö-

hungen geplant. In Hessen wird diese

Frage möglicherweise im Herbst erör-

tert, jedoch ist dies keineswegs si-

cher, Hamburg, mit dem letzten Frei-

zeitparlament der Bundesrepublik.

plant nicht nur keine Erhöhung der

bescheidenen Aufwandsentschädi-

gung von 1500 DM monatlich, viel-

mehr wurde diese Summe 1982 von

1650 um 150 DM herabgesetzt...

tismus" plädierte.

sache sein.

#### Kohl verspricht Duarte Hilfe für El Salvador

Bundeskanzler Helmut Kohl hat gestern, wie zuvor schon Bundespräsident Richard von Weizsäcker, gegenüber dem Präsidenten von El Salvador, José Napoleón Duarte, die Bereitschaft Bonns zu Hilfe und Zusammenarbeit unterstrichen. Beide Politiker stimmten darin überein, daß die freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und El Salvador vertieft und ausgebaut werden sollen

Der Kanzler sagte, er hoffe, daß die Wahl Duartes zum Präsidenten der Gewalttätigkeit von rechts und links den Boden entziehe. Er begrüßte die Absicht seines Gastes, durch Dialog zwischen den Bürgerkriegsparteien den Frieden zu erreichen, durch soziale Reformen die Demokratie zu festigen und durch Achtung der Menschenrechte der Willkür ein Ende zu

Zuvor hatte Duarte bei einem Gespräch mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Jürgen Warnke, die Wiederaufnahme der Entwicklungshilfe Bonns für El Salvador gewürdigt. Die Bundesregierung stellt dem mittelamerikanischen Land im Rahmen der finanziellen und technischen Zusammenarbeit insgesamt 50,6 Millionen Mark zur Verfügung.

#### Neue Regierung für Ägypten

Mit der Bildung einer neuen Regierung durch seinen hisherigen Außen-minister Kamal Hassan Ali hat der ägyptische Präsident Hosni Mubarak vor allem innenpolitische Akzente gesetzt. Die größte Überraschung und die bemerkenswerteste Veränderung hildete bei der Bekanntgabe der neuen Kahinettsliste die Ahlösung an der Spitze des Innenministeriums durch Polizeigeneral Ahmed Rochdi. In der Schaffung zweier neuer Ministerien für Erziehung und Wohnungsbau sehen politische Kreise den Ausdruck verstärkter sozialer Bemühungen des Regimes. Neu traten neun Mitglieder in das Kabinett ein.

Der hisherige Außenminister und neue Regierungschef Kamal Hassan Ali (62), leitete seit dem unerwarteten Herztod von Fuad Mohieddin bereits seit 5. Juni interimistisch die Regierungsgeschäfte. Sein Kabinett ist die dritte Regierung, seit Mubarak im Oktober 1981 die Nachfolge des ermordeten Präsidenten Sadat antrat.

#### scheidung über die Diätenerhöhung aber wie gesagt nur noch eine Form-Während nach der Diätenerhöhung in Baden-Württemberg insgesamt fünf der elf Länderparlamente eine

**PEN die Einreise** 

Polen verwehrt

Zahlreiche deutsche Schriftsteller unter der Federführung von Günther Grass haben sich bislang vergeblich bemüht, als Prozeßbeobachter an dem sogenannten "KOR-Prozeß" teilzunehmen, der am vergangenen Freitag in Warschau begann. Wie die Schriftstellerin Ingeborg Drewitz gestern vor Journalisten in Berlin mitteilte, ist es dem Internationalen Schriftstellerverband PEN hislang nicht einmal gelungen, eine Einreiseerlauhnis nach Polen zu erhalten.

Vor einem Warschauer Militärge-richt müssen sich vier KOR-Mitglieder des 1976 gegründeten Komitees zur gesellschaftlichen Selbstverteidigung verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, durch ihre Aktivitäten im In- und Ausland den gewaltsamen Umsturz der Gesellschaftsordnung und die Schwächung der Verteidigungskraft des Landes durch Lösung des Bündnisses mit der UdSSR vorbereitet zu haben.

# Rumänien: Not

hlik Deutschland gereiste Familien haben der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGIM) von der Notlage deutscher Lehrer berichtet, die einen Ausreiseantrag gestellt haben. Ausreisewillige Lehrer in Rumanien müssen mit Entlassungen aus dem Schuldienst ohne materielle Hilfe, Räumung der Dienstwoh-nungen und "bedrückenden existentiellen Nöten" rechnen. Gute Aussichten auf eine Ausreisegenehmigung habe nur derjenige, dessen Angehörige in der Bundesrepublik in der Lage seien, zusätzliche Summen

Familien aus Rumänien aus.

# Sandinisten verunsichert: Bonns Distanz könnte Schule machen

Ortegas "Beschimpfungen" der Regierung Kohl / Es geht um die Entwicklungshilfe

WERNER THOMAS, Managua Jeden Freitagabend sendet das sandinistische Fernsehen das populâre Politprogramm "De cara al pueblo" (etwa: Begegnung mit dem Volk). Im Mittelpunkt steht meist Nicaraguas Junta-Chef Daniel Ortega, der in irgendeinem Wohnviertel Fragen der Bevölkerung zu aktuellen Entwicklungen beantwortet. Vor zwei Wochen war der Comandante in der Colonia Nicarao aufgetreten, einem Stadtteil Managuas, und hatte vor der Fragen- und Antwortrunde eine kurze Erklärung gegeben. Seitdem liegt ein Schatten über dem Verhältnis zwischen Nicaragua und der Bundesrepublik.

Ortegas "Beschimpfungen" (Kanz-ler Kohl), die Bonner Regierung sei ein Komplize der kriminellen Resgan-Politik in Mittelamerika", gehören noch heute zu den meistdiskutierten Themen in Managua. Man rätselt, warum der Comandante die Bundesrepublik plötzlich zum Prügelknaben stempelt.

Ein prominenter Vertreter der Opposition meint: "Die Bundesrepuhlik, die einflußreichste Nation Westeuropas in dieser Region, fällte einige Entscheidungen, die den Sandinisten nicht gefällen. Sie befürchten, daß andere Länder davon beeinflußt werden könnten." Diplomatische Kreise teilen diese Einschätzung.

Seit der Wahl des Christdemokraten José Napoleón Duarte Anfang Mai zum neuen Präsidenten El Salvadors verfolgen die Comandantes in Managua beunruhigt die Reaktionen Bonns. Während in El Salvador die Entwicklungshilfe wieder aufgenommen wird, soll das Engagement Bonns in Nicaragua auf ein Mindestmaß reduziert werden. Die Regierung Kohl will laufende Verträge einhalten, die Verlängerung jedoch von einigen Bedingungen abhängig ma-chen, so dem Ende des Revolutionsexportes und der Garantie pluralistischer Strukturen. Seit zwei Jahren warten die Sandinisten auf eine versprochene Kapitalhilfe von 40 Millionen Mark. Es wäre denkbar, daß Bonn in drei Jahren keine Entwicklungshilfe mehr gewährt. Die Zahl der entsandten Experten hat sich seit der Bonner Wende von 70 auf 45 reduziert.

In den ersten zwei Jahren der sandinistischen Herrschaft ist Bonn der großzügigste Helfer Westeuropas gewesen. 130 Millionen Mark (Kredite und Projektfinanzierungen) flossen seit 1979 nach Nicaragua. Jürgen Sudhoff, der stellvertretende Regierungssprecher, erinnerte letzte Woche: "Wir waren die Helfer der ersten Stunde." In den ersten Wochen nach der Machtübernahme der Sandinisten (19. Juli 1979) ermöglichte die Bundesrepublik sogar die Veröffentlichung des Sprachrohrs "Barricada", indem sie Druckmaterial zur Verfügung stellte.

Die Comandantes beklagen sich über die Adenauer-Stiftung, die ihre Kontakte zu oppositioneilen Kreisen verstärkte und von der auch in linken Puhlikationen behauptet worden war, dem bewaffneten Widerstand zu helfen. In Managua werden die Verhältnisse in Bonn nicht differenziert genug gesehen: Viele Sandinisten setzen die Aktivitäten der Stiftung mit der Politik der Regierung gleich.

Die Männer in Managua sind aber nicht nur über die christlich-liberale Regierung in Bonn verärgert; son-

dern auch über die deutschen Sozial. demokraten. SPD-Vertreter verfolgen den Marsch in Richtung Marrismus kritischer als sie öffentlich ein. räumen wollen. Der Bonn-Besuch des Comandante Bayardo Arce im Juni, einem Vertreter des sandinistischen Politbüros "Nationales Direktorium", soll enttäuschend verlaufen sein, besonders sein Gespräch mit Hans Jürgen Wischnewski, Wischnewski, in der Vergangenheit als m. verlässiger Sandinisten-Freund ge schätzt, wird heute nicht an den Feiern zum fünften Jahrestag der Revobition teilnehmen. Der Bundestagsabgeordnete Karsten Voigt vertrit die Sozialdemokraten.

niche

gelung

Grand

14<u>71</u>21.572

COLUMN TO A LA

Constitution of

Learn Land

\*\*\*\*

allarischaft v

jiha Pa, Hed

- 4 to. Ger .:

imerapent of

The end devoted The Easterney The Easterney

which proc

alter all the

\* 1

ين مودولت شدا

ALTERNA -- :

FEET alet fin

.g≂± -: e:::

المحقولات المتناشي

Car Barran

AND PLANTS.

3 8 1 m 19 1/93

E entire resilies

Des Jes 3

125 February

W. - 7.2.

Para Eventeria. Para Teriori Zu

harta 7

ant die

vifisten

in the second

Ortega, mit großer Wahrschein-lichkeit nach den Wahlen Anlang November neuer President Nicaregues, hatte die Bundesregierung vor seinem Fernsehauftritt Anfang Juni schon ähnlich attackiert - itt einem Interview der belgischen Zeitung 1e Soir". Keine Nachrichtenagentur verbreitete damals diese Vorwürfe.

Es mag Zufall gewesen sein-oder nicht: Als Ortega zu Hause seine Beschuldigungen wiederholts, weilte gerade Margot Honecker in Nicaragua, die Frau des SED Chefs und DDR Erziehungsministerin In der gleichen Ausgabe, in der die Zeitung El Nuevo Diario" über Ortegas Attacken gegen Bonn berichtete, er schienen zwei Fotos, die Margot Honecker bei einem Empfang des Junta Chefs und der Verleihung der Ehrendoktorwurde der natibrialen Universität zeigten

Mittlerweile wartet in Managua ein Diplomat auf einen Besuchstermin bei Ortega: Bonns Botschafter muß eine Protestnote überreichen. - (SAD)

"Referendum über das Referendum" irritiert Mitterrands Gegner Aber er kann mit dem Wohlwollen des Volkes rechnen / Gesetz wird hente vorgelegt

A. GRAF KAGENECK, Paris Das von Präsident Mitterrand ansoll, wird heute im Ministerrat beschlossen und anschließend beiden Häusern des Parlaments zur Abstimmung vorgelegt. Wird es, was noch nicht sicher ist, von beiden Kammern angenommen, so sollen die Franzosen am 15. September diesen Beschluß in einem Volksentscheid bestätigen.

Es ware das vierte Mal seit Bestehen der 5. Republik, daß das Volk direkt zu einer Entscheidung der Exekutive Stellung nimmt. 1962 ließ sich General de Gaulle die Direktwahl des Präsidenten durch das Volk bestätigen, 1969 endete seine Karriere mit einem gescheiterten Referendum über die Regions-Reform, und 1972 holte sich Georges Pompidou in einem Volksentscheid die Zustimmung der Franzosen zu einem Vertrag, der den EG-Beitritt Großhritanniens re-

Um die überraschende Entscheidung des Staatschefs gehen die Wogen in Frankreich von Tag zu Tag höher. Ohne Zweifel hat der "Coup" des routinierten Politikers "gesessen". Mitterrand kämpfte seit den Europawahlen des 17. Juni und den Massendemonstrationen des 24. Juni für die freien Privatschulen mit dem Rücken zur Wand. An den Wahlurnen eindeutig in seiner Regierungsmehrheit desavouiert, zeigte der Riesenaufmarsch der Anhänger der Privatschulen acht Tage später der Welt, daß seine Politik der sozialistischen Gleichmacherei von einer Mehrheit des Volkes entschieden abgelehnt

nur der Ausweg, den Spieß umzudrehen: Seine Gegner beschuldigten ihn, die Freiheiten in Frankreich abzuwürgen. Nun, er werde ihnen zeigen, Freiheiten der Franzosen ist. Aber die Opposition hat die Falle gewittert, in die Mitterrand sie laufen lassen will. Natürlich werden die Franzosen der Verfassungsänderung ihres Präsi-

Es gibt einen zweiten Aspekt der Mitterrandschen Taktik, der Giscardisten und Gaullisten äußerst unangenehm ist: Dem "Referendum über das Referendum" würde, da es un-

biszitärer Charakter zukommen. Mitterrand könnte sich als der Freiheit" feiern lassen, als der Volkes unterwirft, wenn dieses sich. in seinen Grundrechten verletzt fühlf.

Das politische Manöver wird hier alizu durchsichtig. In zwei Jahren wird ein neues Parlament, in vier Jahren ein neuer Präsident gewählt. Zosammen mit einer fühlbaren Besserung der wirtschaftlichen Lage, mit einer Steuersenkung für 1985, die den Kaufkraftverlust der Franzosen der beiden letzten Jahre mehr als wieder wettmachen wird, ist Mitterrands Vorgehen geeignet, sein Image erlieblich zu verbessern und ihm kaum mehr möglich geglaubte Aufstiegschancen aus der Talsohle zu ermögli-

Referendum über die Schule forderte. Kann es sich das Hohe Haus leisten, durch ein "Nein" sein Prestige bei den Franzosen zu verspielen?

#### gekundigte "Gesetz über die Ände-Mann, der den Franzosen-statt mehr rung des Paragraphen 11 der Verfas-Maulkorb mehr Mitspracherecht einsung", das den Anwendungsbereich Um aus der Sackgasse herauszuräumte, als der Sozialist, der seine des Volksentscheids auf "Fragen der · branch of kommen, in die seine Partei-Ideolo-Mehrbeit nicht nutzt, um etwas aufzuöffentlichen Freiheiten" erweitern gen ihn manövriert hatten, blieb ihm zwingen, sondern sich dem Urteil des

denten massiv zustimmen.

Mitterrand hat die "grundsätzlichen öffentlichen Freiheiten" bisher noch nichtdefiniert. Er hat bisher nicht einmal versprochen, das Gesetz über die gleichmacherische Schulreform einem Volksentscheid zu unterwerfen. Der Präsident deutete lediglich an, daß es in seiner bisherigen, parlamentarisch noch nicht abgeschlossenen Form zurückgezogen und neu vorgelegt" werden soll, so-bald die beiden Kammern dem Gesetz über die Verfassungsänderung zugestimmt haben. Die Opposition besteht also mit Recht darauf, daß hier volle Klarheit geschaffen wird. bevor die beiden Kammern über die Ausweitung des Paragraphen 11 ab-

zweifelhaft populär ist, ein stark ple-

Der Opposition hleibt nur eine Möglichkeit, das Manöver zu über-spielen: ein "Nein" des Senats zur Verfassungsänderung. Im Falle von Gesetzen, die das Grundgesetz betreffen, ist die legislative Priorität der Nationalversammlung über den Se-nat aufgehoben. Der Senat hat eine bürgerliche Mehrheit. Seine Opposi-tionsführer, der Gaullist Charles Pasqua und der Giscardist Etienne Dailly, wissen um ihre Machtposition. Werden sie sie gebrauchen können? Schließlich war es der Senat, der ein

## Praktische EG-Politik angestrebt Zusammenarbeit von Umweltschutz bis Außenpolitik / Memorandum Frau Thatchers

propagierte Ziel der Europäischen

BERNT CONRAD, Boun

Die hritische Premierministerin Margaret Thatcher will sich in der Europa-Politik nicht abhängen lassen. Nach der vor drei Wochen erzielten Einigung über die britischen EG-Beiträge propagiert sie jetzt eine "größere Vision der Rolle der Gemeinschaft", einen Blick über die trivialen Tagesprobleme" zu "ferneren Horizonten", wie sie vor einigen Tagen in einer Tischrede in London formulierte

Was die hisher im europäischen Bereich fast ganz von Streit um das hritische Geld ahsorbierte "Eiserne Lady" konkret unter ihrer "Vision" versteht, haben die anderen EG-Regierungschefs einem Memorandum entnehmen können, das ihnen Frau Thatcher auf dem Europa-Gipfel in Fontainehleau überreicht hat. Zuvor schon war es Bundeskanzler Helmut Kohl am Rande des Londoner Weltwirtschaftsgipfels zugänglich gemacht worden.

Im Kern zielt die Britin darin auf praktische Fortschritte bei der Fortentwicklung des Gemeinsamen Marktes und eine engere Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik, während sie das vom französischen Staatspräsidenten François Mitterrand und Bundeskanzler Kohl Union mit keinem Wort erwähnt. Wegen dieser unterschiedlichen

Akzente hat man auf die hritischen Thesen im Bonner Auswärtigen Amt mit einer "vorsichtig positiven Einschätzung" reagiert, ohne insgesamt übermäßig begeistert zu sein. Als be-grüßenswert bewerten es deutsche Diplomaten, daß Frau Thatcher Schwerpunkte, beispielsweise zur Entwicklung einer gemeinsamen Technologiepolitik, entwickelt habe, für die auch Bonn eintrete. Offen-sichtlich stehe dahinter das Interesse Londons, bei der gegenwärtigen europäischen Diskussion nicht ins Hintertreffen zu geraten. Andererseits bringe das Memorandum im Zusammenhang mit den grundsätzlichen Bemühungen Kohls und Mitterrands nicht viel.

In der Frage der Mehrheitsentscheidungen stelle Frau Thatcher weiterhin "sehr wichtige nationale Interessen" in den Vordergrund. Im-Einzelnen erstrebt die britische Regierungschefin, wie aus dem der WELT vorliegenden Memorandum hervorgeht, folgende EG-Maßnah-

 Aufbau eines "echten gemeinsamen Marktes für Waren und Dienstleistungen" als Reaktion auf die technologische Herausforderung der USA

und Japans. Dazu gehören die Harmonisierung von Normen, schneliere Zollahfertigungs-Verfahren, die ge-genseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen, eine Liberalisierung die Dienstleistungs und Flugverkehrs.

 Bessere Zusammenarbeit bei der Forschung und Entwicklung Förde rung von Gemeinschaftsprogrammen im Fernmeldewesen und in der Biotechnologie.

 Kooperation beim Umweltschutz, vor allem schnellstmögliche Beschlüsse über die Einführung vonbleifreiem Benzin, sowie ein Forschungsprogramm zur Lösung der durch den sauren Regen verursachten Probleme. .

 Schrittweise Erarbeitung einer ge-meinsamen Außenpolitik. Dazu solleine Koordinierung des Osthandels

• Stärkung des europäischen Pfel-lers der NATO und Verbesserung der europäischen Zusammenarbeit bei der Verteidigung

• Eine jährliche kurze und prägnante Prioritätenliste mit spezifischen Ter-minen für den Europäischen Ret, der aur nicht öfter als zwei Mal Ahrlich zusammentreten und nicht die Rolle eines Appellationsgerichts überneh-men soll.

Arter Deserva de die Friede

Burgo and dem A Contract of the contract of

ing Brief Word Wing and Sow Minder, 2007 2 The Cropp The culte: schen

en Marke gett de Liveren de the Divident

\*Zichtigen

nator das Behördenziel dieses Versuchs. In zwei Jahren soll ein Erfahrungsbericht vorgelegt werden, während dieser Zeit wird das gesamte Unfallgeschehen auf allen Autobahnabschnitten um die Hansestadt herum intensiv beobachtet und ausgewertet werden. Kröning mußte sich auf einen Kompromiß einlassen, weil seine Ankündigung im Frühjahr auf erbitterten Widerstand stieß und noch impartei CDU, der ADAC, die Geschäftsführung des bedeutendsten Bremer Arbeitgebers Daimler-Benz und sogar der Landesnachbar Niedersachsen legten heftigen Protest ein. Sie alle können keine sachlichen Gesichtspunkte für die Geschwindigkeitsbegrenzung erkennen sondern nur ideologische.

Es geht hier offenbar um die Erschließung einer neuen Geldquelle für den maroden hremischen Staatssäckel," kritisierte der innenpoli-tische Sprecher der CDU, Ralf Borttscheller. Der ins Kreuzfeuer geratene Senator hat denn auch strikte Geschwindigkeitskontrollen angesagt. "Die Unfälle sind aus unserer Sicht nicht auf hohe Geschwindigkeit zurückzuführen," meint der ADAC. Der größte Automobilcluh habe bei Unfalluntersuchungen herausgefunden, daß meistens technische Mängel und Lkws die Ursachen auf Autobahnen seien. Zudem führten auch Baustellen in erhehlichem Maße zu Autounfällen auf der Autobahn.

Kröning hat die Kritik an der Aufstellung von 43 Verkehrsschildern mit der Zahl "120" auf dem 24 km langen Autobahnabschnitt freilich zurückgewiesen; der Vorwurf, die Maßnahme sei aus ideologischen Gründen vorgenommen worden, lenmer stößt. Die größte Oppositions-

ke von eigenen Interessen ab und falle auf die Urheber zurück. Insbesonders seien Autobahnen keineswegs sicherer als Inner- und Außerortsstra-Ben. Außerdem bestreite der Senator negative Auswirkungen auf die deutsche Automobilindustrie, denn Bremen spiele in diesem Fall keine

Die Grünen in Bremen betrachten den Vorstoß allerdings als halhberzig. Sie fordern sogar ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf den Auto-bahnen. Das diene der Vorbeugung gegen Unfälle, dem Lärmschutz und setze vor allem die Schadstoffbelastung der Luft erhehlich - wenn auch noch immer nicht ausreichend - her-

Kröning stützt sich nicht auf Stati-

stiken seiner Verkehrsbehörde, nach denen die Zahl der Verkehrsunfälle und Verletzten auf den 36 Kilometer Bremer Autobahnen seit drei Jahren stetig ansteige. Daß eine angemesse ne Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen zu einer Reduzierung der Unfallzahlen führe, habe eine Untersuchung der Bundesanstalt für das Stra-Benwesen ergeben. Hohe unter-schiedliche Geschwindigkeiten bildeten dabei das größte Sicherheitsrisiko. Ein gleichförmiges Tempo wirke dagegen unfallvermindernd.

# deutscher Lehrer

Aus Rumanien in die Bundesrepuzu zahlen, heißt es nach Mitteilung der IGM. Die lokalen Paßbehörden verweigerten seit einiger Zeit Auskünfte über Ausreiseanträge. Von 52 deutschen Lehrern aus Siebenhür-gen, die sich Ende 1983 in einem offe-nen Brief um Hilfe an die Bundesregierung und den Bundestag gewandt hatten, reisten hisher elf mit ihren

DIE WELT (USPS 808-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollor 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood CBHs, NJ 07632. Second class postage is pold at Englewood, NJ 07632 and at additional malling offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood CBHs, NJ 07632.

Contained a second

# Auch bei den Versicherungen Regelung über

DW, Düsselder#Frankfurt Die Deutsche Angestellten Ge-werkschaft und die Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen haben sich mit ihrer Forderung nach einer Verkürzung der Wochenarbeits-zeit zunächst nicht durchsetzen können. Als Ergehnis der Tarifrunde wurde gestern in Frankfurt eine Erhöhung der Gehälter für die rund 200 000 Angestellten des privaten Versicherungsgewerbes rückwirkend zum 1. April 1984 um 3,5 Prozent vereinbart 1986 soll über weitere Formen der Arbeitszeitverkürzung verhandelt werden.

Vereinbart wurde femer eine Vorruhestandsregelung, die ab 1985 von Mannem ab 60. Lebensjahr, von 1986 vom vollendeten 59. und Frauen ab vollendetem 58. Lebensjahr bei mindestens zehnjähriger Betriehszugehörigkeit in Anspruch genommen werden kann. Das Vorruhestandsgeld beträgt 75 Prozent des letzten Bruttogehalts und erhöht sich bei mindestens 20jähriger Betriebszugehörigkeit auf

Für die rund 170 000 Beschäftigten der Eisen- und Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen. Bremen und Osnabrück soll ah 1.Oktober 1984 die 38-Stunden-Woche als Regelarbeitszeit gelten. Darauf einigten sich Gewerkschaft und Arbeitgeber gestern

in Krefeld. Bei der Wochenarbeitszeitregelung in diesem Industriebereich, die noch über die Vereinbarungen des Ludwigsburger Kompromisses für die Metallindustrie Nordwilrttemberg/-Nordbadens hinausgeht, sollen allerdings sogenannte Freischichten mit angerechnet werden.

Lohnerhöhungen sind für 1984 nicht vorgesehen. Erst ab Anfang 1985 sollen die Löhne und Gehälter um 3,3 Prozent und vom 1. Juli 1986 an nochmals um zwei Prozent anstei-

# "Das ist ja fast schon wie im Krimi"

Ermittlungsakten gegen Friderichs ungeschützt im Regal

Dem Bundestagsbediensteten verschlug es fast die Sprache. Als er Post und Unterlagen aus einem Regal im Bonner Parlament holen wollte, stolperte er förmlich über eine dicke Akte mit hrisantem Inhalt: In einem der Fächer für die Volksvertreter lag unübersehbar, selbst für Besucber praktisch jederzeit erreichbar - und damit auch entwendbar - ein umfangreicher Ordner, prall gefüllt mit im Rahmen des Flick-Ermittlungsverfahrens gewonnenen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft über den früheren Bundeswirtschaftsminister und jetzigen Chef der Dresdner Bank, Hans Friderichs (FDP).

Das vertrauliche Dokument mit der Drucksachen-Nummer 164 lag drei Tage unbeaufsichtigt in dem Fach, bis es von einem Bediensteten weggeschlossen wurde. Es stammte aus den Beständen des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Aufklärung der Flick-Affäre, der inzwischen weit über 80 Akten mit mehr als 30 000 Blatt zu sichten hat. Es war unverschlossen, offensichtlich nicht einmal mit einem Umschlag vor neugierigen Blicken geschützt, von einem Bundestagsboten in das frei zugängige Postfach des Abgeordneten Hermann-Otto Solms gelegt worden, der neben Gerhart Rudolf Baum für die FDP in dem elfköpfigen Gremium sitzt. "Das ist ja fast schon wie in einem Krimi", erregte sich der Parlamentsangestellte. Schließlich hatte es in der Vergangenheit auch im Untersuchungsausschuß immer wieder Empörung darüber gegeben, daß entgegen den gesetzlichen Vorschriften vertrauliche Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft publik gemacht wurden. Weil die Bundesiegierung unter Berufung auf das Steuergeheimnis selbst dem Ausschuß Flick-Unterlagen vorenthalten oder

STEFAN HEYDECK, Bonn hatte, war sie sogar von SPD und Grünen beim Bundesverfassungsgericht auf Herausgabe der oder "wenigstens Einsicht in geeigneter Weise" verklagt worden.

> Jetzt scheint es aber so auszusehen. daß - zumindest - beim Umgang mit der Friderichs-Akte im Untersuchungsausschuß nicht die gebotene Sorgfalt vorgeherrscht hat. Der Persönlichkeitsschutz des FDP-Politikers hätte in Gefahr geraten können, wenn der praktisch "auf dem offenen Markt" herumliegende Ordner in falsche Hände geraten wäre. Denn in dem 215-Seiten-Papier und der zwölfseitigen Anlage hatten die Staatsanwaltschaften in Bad Kreuznach unter dem Aktenzeichen Ja 11711/83 und in Bonn neben Vernehmungsprotokollen und Kontoauszügen mit Akrihie privateste Details aus dem Leben Friderichs' zusammengetragen. So waren in Fotokopien unter anderem ein Strafregisterauszug und Verdienstbescheinigungen zusammengestellt worden. Darüber hinaus enthält die Akte sogar Angaben aus der Flensburger "Verkehrssünderkartei".

> Der Ordner war dem Parlamentsgremium erst am 5. Juli vom Justizministerium in Rheinland-Pfalz zugestellt worden. Ausschußvorsitzender Manfred Languer (CDU) hatte ihn am 8. Juni angefordert. Zuvor waren die Ermittlungen gegen Friderichs wegen Urkundenunterdrückung und Strafvereitelung eingestellt worden. Sie waren eingeleitet worden, weil gegen ihn zunächst der Vorwurf erboben worden war, Buchungsunterlagen und Aufzeichnungen im Zusammenhang mit der Flick-Affäre aus der Geschäftsstelle des früher von ihm geführten FDP-Bezirksverbands Eifel/Hunsrück rechtswidrig entfernt zu haben. Unter anderem zu diesen Vorgängen war Friderichs vom Untersuchungsausschuß vernommen wor-

#### Abweichungen vom Monopol der Bundesanstalt für Arbeit

GISELA REINERS, Bonn

Noch Ende August wird sich das Bundeskabinett mit einem Referentenentwurf des Bundesarbeitsministeriums befassen, nach dem es von Januar 1985 an erlaubt sein soll, daß sich neben der Bundesanstalt für Arbeit auch andere Organisationen mit der Vermittlung von Lehrstellen befassen. Diese Vorschrift soll Teil des

Beschäftigungsförderungsgesetzes werden, das rund 30 Artikel enthält, die von der Abgeltung von Überstunden durch Freizeit bis zur Zulässigkeit von Zeitarbeitsverträgen rei-

Künftig soll es auch "sozial engagierten Einrichtungen und Personen" gestattet sein, unentgeltlich Lehrstellen zu vermitteln. Das Arbeitsamt muß jedoch die Aktion genehmigen und kann Auflagen an die Vermittler machen. Der Vermittlungsauftrag der Bundesanstalt soll im Maximalfall für ein Jahr gelten. Soll die Aktion zeitlich befristet sein wie zum Beispiel bei Lehrstellenbörsen von Kammern, Zeitungen Wirtschaftsverbänden etc., dann kann der Präsident die Initiative ohne Anhörung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände selbständig genehmigen.

Seit dem Inkrafttreten des Arbeitsförderungsgesetzes 1969 ist ausschließlich die Bundesanstalt für Arbeit befugt, Jugendliche in Aushildungsplätze zu vermitteln. Das Monopol wird begründet mit der Verpflichtung der Arbeitsverwaltung, die jungen Leute in "fachlich, gesundheitlich und erziehrisch einwandfreie Aushildungstellen " zu vermitteln. Das Arbeitsamt wacht auch darüber. oh die Firmen zur Ausbildung geeignet sind, ob Jugendschutz und Ausbildungsordnung befolgt werden. Verstößt jemand gegen die Vorschriften, kann ein Bußgeld verhängt wer-

# Karlsruhe: Wörner gegen grüne Thesen

Mündliche Verhandlung über die Stationierungs-Klage

R. MONIAC/DW. Karisruhe Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner hat vor dem Bundesverfassungsgericht die These der Grünen zurückgewiesen, daß mit der Raketenstationierung im Herbst 1983 ein Teil der Souveränität der Bundesrepublik Deutschland preisgegeben und an den Präsidenten der USA abgetreten worden sei. Vor dem Zweiten Senat des obersten Gerichts wurde gestern mündlich über den Antrag der Bundestagsfraktion der Grünen verhandelt, die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen auf deutschem Boden als verfassungswidrig zu erklären.

Wörner argumentierte: "Unsere Souveränität wird nicht dadurch bedroht, daß der amerikanische Präsident die Entscheidungsgewalt über die Einsatzfreigabe dieser neuen Waffensysteme hat. Unsere Souveränität, daß heißt, unsere Freiheit zu politischem Handeln nach unseren Interessen. war (vor der Stationierung, die Red.) vielmehr durch das einseitige Bedrohungsmonopol der Sowjetunion mit der latenten Drohung der nuklearen Erpressung gefährdet." Der Stationierungsbeschluß entspreche "unserem Verfassungsauftrag" zur Verteidigung. Damit erfülle die Stationierung das Verfassungsgebot, den Frieden zu sichern. Die Grünen aber bekämpsten mit ihrem Antrag in Karlsruhe die Verteidungspolitik der

Regierung allgemein. In dem "Organstreit" zwischen der Fraktion der Grünen und der Bundesregierung wirft die parlamentarische Gruppierung, die sich gestern durch ihren Ahgeordneten Otto Schily vertreten ließ, der Exekutive vor, sie habe die Rechte der Legislative verletzt, weil versäumt worden sei, vor der Stationierung der neuen Waffen die - nach Ansicht der Grünen erforderliche Ermächtigung durch den. Dies war bisher einmal der Fall ein Gesetz des Bundestages einzuho-

len. Die Bundesregierung hatte von sich aus an der Verwirklichung des sogenannten NATO-Doppelbeschlusses, der nach erfolglosen Ahrüstungsverhandlungen die Aufstellung von Mittelstreckenwaffen in Westeuropa vorsah, mitgewirkt. In einem im November 1983 mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und FDP angenommenen Entschlie-Bung war vom Bundestag nochmals die Schlüssigkeit der Politik der Regierung bekräftigt worden.

Die Grünen und deren Prozeßbevollmächtigter, der Bremer Professor Ulrich Preuß, argumentierten: Das Grundgesetz begründe zwischen Regierung und Bundestag vor allem in auswärtigen Angelegenheiten des Staates eine "gesamthänderische Verantwortung". Ein Zusammenwirken beider Seiten sei deshalh zwingend geboten. Preuß sprach von einer inzwischen herrschenden Verfassungsrechtslehre. Schily ergänzte in diesem Zusammenhang, die Regierung habe staatliche Souveränität aufgegeben, weil sie zwar die Aufstellung amerikanischer Nuklearwaffen erlaube, aber auf deren Einsatz keinen wirklichen Einfluß habe.

ten der Bundesregierung erklärte Professor Peter Lerche (München), die Grünen versuchten eine im Kern politische Auseinandersetzung über die Aufgabe der Waffen der Friedenserhaltung vor die Schranken des Gerichts zu hringen. Dafür habe dieses keine verfassungsrechtlichen Maßstäbe. Zur These der Grünen, zwischen Regierung und Parlament gebe es eine "gesamthänderische Verantwortung" in auswärtigen Angelegenheiten, meinte Lerche, in einem solchen Fall wäre bei jedem außenpolitischen Handeln der Regierung ohne gesetzliche Grundlage jedesmal ein Organstreit in Karlsruhe nötig.

Als einer der Prozeßbevollmächtig-

#### **Nuklearexport:** Westen für schärfere Kontrollen

AP, Washington

Eine Reihe westlicher Staaten, die Kerntechnologieanlagen und das entsprechende Know-how exportieren, wollen sich um eine Verschärfung der Richtlinien für Nuklearausfuhren bemühen. Vertreter von 13 Ländern. darunter die USA, Großhritannien. Frankreich, die Bundesrepublik Deutschland und Japan, haben nach Angaben des US-Außenministeriums in der vergangenen Woche bei einer offiziell nicht angekündigten Tagung in Luxemburg einheitlich die Meinung vertreten, daß die gegenwärtigen Sicherungsvorkehrungen für den Export von atomaren Anlagen nicht ausreichten, um eine Weiterverbreitung von Kernwaffen zu verhindern. Der Sprecher des Weißen Hauses, Larry Speakes, sagte, es seien Fortschritte in Richtung auf konkrete Exportbeschränkungen erzielt worden. Die Verhandlungen sollen fortgesetzt werden.

Die \_New York Times" hatte zuvor unter Berufung auf US-Regierungskreise berichtet, man sei übereingekommen, die Sicherheitsbestimmungen für bereits bestehende Atomkraftwerke zu verschärfen und den Transfer von Kernhrennstoffen und Kraftwerken besser zu kontrollieren. Darüber hinaus sollten noch mehr Lieferanten entsprechender Anlagen zu einer vorsichtigen Exportpolitik bewegt werden.

Die beteiligten Staaten planen nach Angaben des amerikanischen Außenministeriums, ihre Haltung bei der für 1985 in Genfangesetzten Konferenz zur Überprüfung des Ahkommens über die Nichtweitergabe von Kernwaffen sowie bei der für 1986 angesetzten UNO-Konferenz über friedliche Nutzung der Kernenergie zu koordinieren. Zu einem späteren Zeitpunkt wolle man auch mit Moskau sprechen, sagte er.

# Franke: Schwieriger Lehrstellen-Markt Arbeitgeber: Die Wirklichkeit ist besser

teilweise nur unvollständig zugeleitet

Die Wirtschaft wurde aufgefordert, ihr Angebot an Ausbildungsplätzen weiter zu steigern

GISELA REINERS, Bonn Der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit (BA), Heinrich Franke, hat die Lage auf dem-Lehrstellenmarkt als \_nicht befriedigend\* bezeichnet. Nach dem bisherigen Verlauf des Berufsbildungsjahres, das jeweils am 1. Oktober beginnt, ist gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Verschlechterung zu erkennen. Die Zahl der Bewerber sei im Vergleich zu 1983 um neun Prozent gestiegen, die Zahl der Ausbildungsplätze habe jedoch um ein Prozent abgenommen.

In der Zeit von Oktober 1983 bis Ende Juni dieses Jahres wurden bei den Arbeitsämtern 591 400 Bewerber registriert, aber nur 407.800 offene Stellen. Allein im Juni kamen 40 200 Bewerber um einen Ausbildungsplatz hinzu -- 19 Prozent mehr als im Juni 1983. Ihnen standen 15 000 offene Plätze gegenüber; im Vorjahr waren es noch 19 100 gewesen. Insgesamt standen 251 300 Bewerbern Ende Juni 50 600 Plätze gegenüber. Nach Ansicht von Experten muß noch "eine gewaltige Menge" an Angeboten kommen, wenn die Nachfrage annähernd gedeckt werden soll, besonders wenn man bedenkt, daß in mehreren Bundesländern schon im August die Ferien zu Ende gingen.

Hannover, diese "Zwischenbilanz muß nicht das Endergebnis sein, wenn Wirtschaft und Verwaltung in den verbleibenden Wochen nochmals ihr Angebot steigern". Er appellierte vor allem an die Betriebe, Lehrlinge einzustellen, die bisher nicht ausgebildet hätten, dazu aber befähigt seien. Er wies darauf hin, daß üblicherweise nicht alle Lehrstellen der Arbeitsverwaltung gemeldet, sondern nach Anfragen von jungen Leuten direkt besetzt werden. Darauf Deutschen Arbeitgeberverbände hin. Sie kommentierte, die Wirklichkeit

sei besser als die Statistik. Die anhaltend "schwierige Lage auf dem Arbeitsmarkt", so BA-Präsident Franke, spreche aber dafür; daß sich in diesem Jahr wiederum mehr Jugendliche über die Arbeitsämter um eine Stelle bewerben. Engpässe zeigten sich vor allem bei Dienstleistungsberufen. Hier übersteige die Nachfrage das Angebot spürbar, obwohl das Angebot schon gestiegen

Die größten Defizite an Ausbildungsplätzen bestehen in den Arbeitsamtsbezirken Niedersachsen-Nordrhein-Westfalen,

Präsident Franke sagte gestern in Rheinland-Pfalz/Saar und Hessen. Eine vergleichsweise günstige Entwicklung verzeichnen Nordbayern und Schleswig-Holstein/Hamburg. Hier nahmen, zwar von niedrigem Niveau ausgehend, die Lehrstellenangebote um 6.5 und 5.6 Prozent zu, während sie in Baden-Württemberg und Südbayern um 4,3 und 4 Prozent abnahmen. Den höchsten Zuwachs an Bewerbern verzeichnete Niedersachsen-Bremen mit plus 13,9 und Nordrhein-Westfalen mit plus 11,8 Prozent.

> Der Präsident des Landesarbeitsamtes Nordrhein-Westfalen, Olaf Sund, teilte mit, daß nur jeder siebte Bewerber in seinem Bezirk Aussicht auf eine Lehrstelle habe. Trotz qualifizierten Schulabschlusses gingen viele leer aus. Nur sechs Prozent der noch nicht Vermittelten hätten keinen Hauptschulabschluß, 15 Prozent dagegen die Hochschul- oder Fachhochschulreife. Dieser Anteil habe sich um 30 Prozent erhöht.

> Problematisch wird die Lehrstel lenlücke unter dem Gesichtspunkt, daß von 1987 an wieder geburtenschwache Jahrgänge an den Arbeitsmarkt kommen, so daß der Facharbeiterbedarf kaum allein von Deutschen gedeckt werden kann.

# Brummi: Der moderne Güterzug, der überall hinkommt.

Hier sitzt der Brummi-Kapitan als Zugführer, ein erfahrener Profi, der weiß, was gut für die Fracht und richtig für deren sicheren Transport von

Brummi hat viel Frachtraum für Güter aller Art, vom Mini- bis zum Maxivolumen, von Pillenschachteln bis zu kompletten Computer-Anla-

..fem-schnell-gut"istdas spezielle Leistungszeichen für die Profis im gewerblichen Güterfernverkehr.



Die "DDR" hat nachdrücklich auf ihre guten Beziehungen zu Rumänien aufmerksam gemacht, das innerhalb des Ostblocks seine Eigenständigkeit betont. Ost-Berlins Außenminister Oskar Fischer wies in einer Unterredung mit Präsident Nicolae Ceausescu auf die "große Bedeutung" hin, die Partei- und Staatsführung der DDR den engen Beziehungen der Zusammenarbeit und Freundschaft mit Rumänien beimißt".

Von früheren Begegnungen zwischen Ceausescu und Honecker seien stets \_kräftige Impulse" für ihre Weiterentwicklung und allseitige Vertiefung ausgegangen, lobte Fischer. Der Bericht über das Treffen in Neptun am Schwarzen Meer wurde gestern im SED-Organ "Neues Deutschland" an hervorgehobener Stelle auf dem Titelblatt präsentiert.

Außenminister Fischer, der westlichen Gesprächspartner nur außerordentlich vorsichtig gegenübertritt, machte in dem Gespräch mit dem rumänischen Staatschef eine aufschlußreiche Bemerkung. Sie beweist, daß sich auch die Schritte der "DDR" gegenüber der Bundesrepu-blik offenbar in ein im Kreml beschlossenes Rahmenkonzept einord-

Fischer habe, so schreibt ADN, seinen Gastgeber "über den Beitrag der DDR zur Verwirklichung der gemeinsam konzipierten und abgestimmten sozialistischen Friedensstrategie" in-

Brummi ist jede Strecke recht, selbst wehn sie in den abgelegensten Landeswinkel führt.

Brummi bedient jeden Kunden gleich gut, weil er keinen Unterschied zwischen Neben- und Hauptstrecken kennt.

Brummi paßt sich jedem Auftrag an. Im Aufbau, in der technischen Ausstattung. Er ist die optimale Lösung für die unterschiedlichsten Transportaufgaben.

Brummi fährt im Gleichanschluß ebenso selbstverständlich an jede Firmen-Laderampe oder bis in die Fertigungshalle, wie er weiter gesteckte Ziele in Italien, Spanien oder sonstwo ansteuert.

Brummi entlastet Unternehmen mit eigenen Fuhrparks. Er fährt die "Spitzen" weg und macht sich überall da nützlich, wo es Kosten zu reduzieren gilt.

Brummi dient der Wirtschaft, versorgt die Bevölkerung, ist unersetzlicher Partner der Bahn und die vernünftige Alternative zur schrittweisen Rationalisierung firmeneigener Fuhrparks.

## Brummi ist der einfallsreiche Partner für alle Leute, die Transportprobleme haben.

Die selbständigen Transportunternehmer und Kraftwagenspediteure im gewerblichen Güterfernverkehr (BDF)



icklungshift Vorruhestand

die deutschen son De Vertreter von 22 als sie öffentlichte Der Bonn leint e Bayardo Arcsink retter des sandne ist "Nationales Det itt inschend verbet s sein Gespiech in vergangenheit in vergangenheit in deutschen von vergangenheit in eute nicht an den stile nicht an den je n Jahrestag der kannen. Der kunden narsten Volgt Reit

großer Wahrenen Wahrenen Wahlen Anfang zu Gestegierung wie auffritt Anfang ein auffritt Anfang ein attachner un ein beigischen Zemmer beigischen zeung : achrichtenzeung : is diese Vorwire fall geweser sens egg zu Hause sinch wiedernobe, be Honecker in Ke des SED Chelle rungsministerin lab gabe, in de die Zeit iano uper Onega Eonr berichtet El Fotos de Na einem Emplage und der Verleinige wirde der nating tigren.

e wartet in Manager

f einen Besuchs

Bonns Boscheng

ote überreichen 52

endum

I heute vorgeles aranter automates nte sich ab Charge ieiem issen di en Francosen and ейи Мизрискенова ser Sommus de e Livua, un etassi

idern sich den Utek त्यातो. यकाः वेक्कः andrechten verende some Maniver wath schnig in oveile es Parlament ared :: Frasicec: çov<u>@1</u>: einer fielbereite inschafticher las: Total of the Side Ciust der Prantissi an Jahre mehreben wird is Mass CHITTIEL SEID ITARE ricessem and dails s der Talserie nich

plants see of i die Minite ii المتحادين المتعادين in is Graniges s estimation managers the E NET LE SEE SE e Manuell Serie مثأ متنتق til der Gestellense Burn tirk arte identified e sie arbraucherien n var es det Berne n ine ile State de sieb aus Prie 18

Bridge Bridge

New Year States

The state of the s Service Service

ralischen Stärke getragen wird, das entspräche unseren Vorstellungen von den geistigen Grundlagen einer Politik, die zur Formierung des breitesten demokratischen Friedensbündnisses führen könnte", schrei-The state of the s

ben die Verfasser. Der Brief mit der Warnung vor einem "kurzsichtigen Pazifismus" ist unter anderem von dem früheren tschechoslowakischen Außenminister Jirî Hajek und dem Autor Vaclav Havel unterzeichnet.

#### "Charta 77" warnt die **Pazifisten** nach Bayern

Die tschechoslowakische Menschenrechtsbewegung "Charta 77" hat sich scharf von einem Pazifismus

abgegrenzi, der einen "Frieden um jeden Preis" propagiert. "Wir sind der Meinung, daß dieser auf solche Weise degenerierte Pazifismus schädlich ist, weil er die Friedensbewegung ihres geistigen und demokratischen Gehalts beraubt und dadurch zum Hindernis für die Formierung eines breiten und wirksamen Bündnisses aller Menschen guten Willens wird ",heißt es in dem in Wien veröffentlichten Brief der Charta an die in Perugia (Italien) stattfindende \_Dritte Konferenz für atomare Abrüstung in Euro-In dem Brief wird der Abzug ame-

rikanischer und sowietischer Truppen gefordert, aber zugleich auf den Aspekt der Spaltung Europas hinge-wiesen. "Die Überwindung dieser In Berlin haben Grenzposten der Spaltung und die Erreichung einer neuen inneren Einheit, die vom Geist einer demokratischen Politik der mofrühen Morgenstunden des Dienstag gaben die Posten gegenüber dem Westberliner Stadtteil Neukölln mindestens einen Warnschuß ah. Alar-NVA-Soldaten zwei Männer mit erhobenen Händen zu einem Armeewa gen führten und ins Innere Ost-Ber-

#### **SED: Freundschaft** Brüder gruben Tunnel aus "DDR" mit Rumänien hoch bewertet

DW. München/Berlin

Durch einen selbst gegrabenen Tunnel ist zwei Brüdern aus der "DDR" in der Nacht zum Dienstag die Flucht nach Bayern gelungen. Mit einem Klappspaten gruhen sie sich unter dem Grenzzaun hindurch, der mit Selbstschußanlagen gesichert ist. Der Schlankere schlüpfte zuerst durch den Tunnel, mußte aber von westlicher Seite nachgraben, damit sein dickerer Bruder auch durchkam. Die beiden - ein 28jähriger Elektriker und ein 19jähriger Schlosser - hatten unbemerkt die Sperranlagen bis zu dem letzten, 3,20 Meter hohen Grenzzaun überwunden. Die "DDR"-Grenztruppen bemerkten die Flucht der jungen Männer nicht, für die sie als Grund "mangelnde Freizügigkeit"

Volksarmee" mitten in einem dichtbesiedelten Wohngebiet von Berlin-Treptow an der Sektorengrenze von der Schußwaffe Gehrauch gemacht und zwei junge Männer an der Flucht nach West-Berlin gehindert. In den mierte Anwohner sahen, wie sechs lins abtransportierten. Sie trugen Zivilkleidung und hatten offenbar keine Verletzungen erlitten.

## Des Kremls heimlicher Herrscher wird 75

FRIED H. NEUMANN, Moskau Konstantin Tschernenko ist der fünfte Parteichef, für den Andrej Gromyko außenpolitisch tätig ist, denn schon unter Stalin wurde er 1943 als sowietischer Botschafter zum amerikanischen Bündnispartner geschickt. Heute, an seinem 75. Geburtstag, kann er sich als heimlicher Herrscher des Kreml betrachten, obwohl er immer noch, wie seit 27 Jahren, eigentlich nur "der Außenminister" ist.

Die Amtsbezeichnung läßt das wirkliche politische Gewicht Gromykos nicht erkennen. Selbst die Mitgliedschaft im Politbüro, dem zwölfkönfigen Führungskreis der Partei. uno seine Regierungsposition als einer von drei "ersten" stellvertretenden Ministerpräsidenten, die ihm voriges Jahr unter Andropow zuteil wurde, sagen darüber nicht genügend aus. Erst die offenkundige Unerfahrenheit von Parteichef Tschernenko im Verhältnis zur Außenwelt, ließ Gromyko zum außenpolitischen Alleinherrscher werden.

Er hat sich nicht danach gedrängt und war immer loyal einer seit Chruschtschow mehr oder weniger "kollektiven" Führung gefolgt, Nie scheint er für sich selbst politische Ziele verfolgt zu haben, aber sein Einfluß wuchs wie die Krone eines stattlicben alten Baumes. Und stünde nicht als knorrige Eiche der fast gleichaltrige Verteidigungsminister Ustinov neben ihm, der politisch im selben stalinistischen Erdreich wurzelt, wäre er eine einsame Erscheinung.

Das Gefälle von Gromyko zu Tschernenko ist bei den vielen Gelegenheiten ihres gemeinsamen Auftretens gegenüber auswärtigen Besuchern deutlich geworden, die sich keiner von beiden nehmen ließ: Tschernenko machte dabei seinen Anspruch geltend, Gromyko seine Kompetenz.

In Gromyko einen Anwärter auf die böchsten Kremlwürden zu seben. wäre trotzdem verfehlt. Obwohl er in jungen Jahren durch Studium und Lehramt auf wirtschaftspolitische Wege geriet, den Titel Dr. oec. habil. führt und als Autor mehrerer Fachbücher zur "politischen Ökonomie" auftrat, zeigte er sich innenpolitisch nie interessiert. "Parteilich" zwar im besten leninschen Sinne, ist er auch nicht ein Mann der Partei geworden. Das und die damit verbundenen Machtkämpfe überläßt er anderen.

Seine Sache ist der stetige Ausbau von Macht und Einfluß des Sowietstaates im Weltmaßstab, wofür die Wirtschafts- und Gesellschaftspolitiker der Partei ebenso wie die Sicberheitsleute die inneren Voraussetzungen schaffen sollen.

Zäh und beständig hat er für die Weltposition Moskaus stets am großen Gegenspieler Washington, dem



Andrei Gromyko

heimlichen Vorbild. Maß genommen. Die USA waren schon das Thema seiner frühen wirtschaftspolitischen Schriften, sie blieben es auch später, als er sich polemisch mit den Machenschaften des "amerikanischen Kapitals" auseinandersetzte. Durch Molotow, den Premier und Außenminister, der als 94jähriger Pensionär soeben wieder in die Partei aufgenommen wurde, gelangte er schon mit 27 Jahren (1936), an die Spitze der Amerika-Abteilung des Moskauer Volkskommissariats für Auswärtiges. Die Lehrjahre als Botschafter in den USA und danach als Sowietvertreter im UNO-Sicherheitsrat, die Teilnahme an den Kriegskonferenzen und ein kurzes Zwischenspiel als Botschafter in London haben ihn für immer geprägt.

Für den Strategen Gromyko blieb der Ruf nach "voller Parität" bis zum heutigen Tage das taktische Hauptmittel um Washington zu zähmen. Seit Präsident Reagan im Amt ist, pokert der sowjetische Außenminister, der persönlich längst hinter den Kremlmauern residiert, mit höchstem Einsatz, Moskau erstrebe keine militärische Überlegenheit, also dürften auch USA und NATO sie nicht erlangen. Doch hinter diesem diplomatischen Grundsatz stebt sein ideologisches Bekenntnis: "Der Sozialismus wird jeden Tag stärker." Daran sei, wegen der "objektiven Gesetze Weltentwicklung\*, ohnehin

## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

#### Ostdeutsche

Wir werden auch weiterhin unsere deutschen Landsleute in den von Polen verwalteten Gebieten wie Ostund Westpreußen, Danzig, Pommern, Schlesien, selbst in der Zone mit Textil- und Lebensmittelpaketen von Prival an Privat versorgen.

Durch die Aufrufe zur Kleiderspende war es uns bisher nicht möglich, die Pakete mit Lebensmitteln aufzufüllen. Ohne finanzielle Unterstützung der Bundesbürger ist dies jedoch bei den leider hoch zu Buch schlagenden Portokosten nicht möglich, laufend Pakete zu senden.

Damit aber keine Verzögerung im Paketeversand eintritt, bitten wir um Spenden für das Sozialwerk der Pommern e. V., Konto Kreissparkasse Ekkernförde 102 087. Spendenquittungen werden unaufgefordert zuge-

> Sozialwerk der Pommern e.V. Prinzenstraße 74. 2330 Eckernförde

#### Zahl der Opfer

Leserbrief: Widerspruck\*; WELT vom 5.

Sehr geehrte Damen und Herren, der Zahl von 1,5 Millionen im Unabhängigkeitskampf gegen Frankreich umgekommenen Algerier, die ich in meinem dpa-Feature (WELT vom 15. Juni) in Zusammenhang mit dem Märtyrer-Denkmal von Algier erwähnt hatte, ist von Ihrem Leser F.O. Miksche widersprochen worden. Indes werden diese Ziffern in

#### Wort des Tages

99 Wie der Organismus des Menschen eine Skizze ist von dem Bauplan der ganzen Welt, so sind auch die einzelnen Familien die wahren Vorbilder für die Republiken und Staaten. Wer sein Haus nicht in Ordnung halten kann, ist unfähig, Ordnung in einem Staat zu halten.

Armand-Jean Richelleu; franz. Staatsmann (1585–1642)

#### allen algerischen Publikationen zu

Auf Anfrage bestätigte die algerische Botschaft in Bonn der dpa erneut, daß es sich hierbei nicht etwa um sämtliche Opfer der Kolonialzeit seit 1830 handele, sondern ausschließlich um die des Befreiungskrieges (1954-1962). Die Botschaft betonte außerdem, daß diese Zahl auch von offizieller französischer Seite anerkannt und nicht bestritten werde, auch wenn einzelne französische Autoren zu wesentlich niedrigeren Er-

gebnissen gekommen sein wollen.

diesem Thema genannt.

Karl-Hans Sattler, Deutsche Presse-Agentur (dps) Hamburg 13

#### Bundesweite CSU

Sehr geehrte Damen und Herren, ohne eine leistungsfähige dritte Partei erleidet unsere Demokratie Not, bekommen wir bessische Verhältnisse. Die FDP bereitet ihre eigene Bestattung vor. Wie Bangemann seine Partei zu neuen Höhen führen soll, weiß er offenbar selber nicht.

Die Grünen sind ein Wildkraut, keine Partei. Die absolute Mehrbeit kann die zwischen Ultralinks und linker Mitte schlingernde SPD jetzt gar nicht und die CDU/CSU wohl kaum erreichen. Die Liberalen wählen die Union wegen FJS nicht. die Konservativen versagen sich wegen Geißler und Blüm. Viele Wähler bleiben zu Hause, die fehlnden Prozente werden an die FDP vergeudet. Ohne dritte Partei geht nichts.

Es gibt nur einen Ausweg: die bundesweite CSU (natürlich auch CDU)! Die CSU kann alle sammeln, denen die ganze Richtung nicht paßt. Die CDU wird wählbar für alle, die FJS nicht mögen. Es wird wieder eine Regierung jenseits der roten, grünen und blauen (noch mehr Freiheit ist Anarchie) Utopisten geben können, eine Regierung der Vernunft, der sozialen Marktwirtschaft, der Anerkennung der Leistung.

Mit freundlichen Grüßen J. Koenigk, Krefeld 1

Die Redoktion behölt sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröf-fentlichung.

#### **GEBURTSTAGE**

Der Mitbegründer und Ehrenpräsident des Zentralausschusses der Werbewirtschaft (ZAW) Dr. Wilhelm Tigges feierte seinen 90. Geburtstag. Tigges gehört nicht nur zu den Initiatoren des ZAW, sondern ist auch Mitbegründer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie und des Ausstellungs- und Messeausschusses der deutschen Wirtschaft. Von 1953 bis 1973 war er Präsident des ZAW. Dem Markenverband hat Tigges von 1948 bis 1974 als Vorstandsmitglied ange-

Der emeritierte Ordinarius für Vor- und Frühgeschichte an der Marburger Philiops-Universität, Professor Dr. Wolfgang Dehn, feierte seinen 75. Geburtstag. Dehn, der Nestor der deutschen Vor- und Frühgeschichte erwarb sich vor allem um die internationale Diskussion in seinem Fachgebiet große Verdienste. Sein besonderes Forschungsinteresse galt viele Jahrzehnte lang der Kulturentwicklung im Mosel-Nahe-Raum sowie der Welt der Kelten. Er war von 1949 bis zu seiner Emeritierung 1975 an der Marburger Universität tätig.

#### **AUSZEICHNUNGEN**

Der Kultusminister von Nordrhein-Westfalen, Hans Schwier, überreichte Professor Herbert Frommberger aus Dortmund das Bundesverdienstkreuz I. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Frommberger war über zehn Jahre als Beigeordneter der Stadt Dortmund für das Schulwesen tätig. Wesentliche Verdienste hat er sich in Lehre und Forschung im Fach Erziehungswissenschaften an der ehemaligen Pädagogischen Hochschule Ruhr, die heute mit der Universität Dortmund zusammengeführt ist, erworben.

Der amtierende Rektor der Stuttgarter Kunstakademie, Professor Dr. Wolfgang Kermer, ist für seine Verdienste, die er sich um die Ausbildung bildender Künstler in Stuttgart erworben hat, mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Kermer, 1935 in Neunkirchen geboren, studierte Kunstgeschichte und promovierte 1966 in Tübingen. Seit dem 1. April 1966 lehrt er Kunstgeschichte

### Personalien

lichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Hier wurde er 1970 zum Dozenten und 1972 zum Professor ernannt. Seit 1971 ist Kermer Rektor der Staatlichen Kunstakademie. Mit Ablauf des Sommersemesters dieses Jahres emeritiert er.

#### BALLETT

Bei dem 1. Internationalen Ballett-Wettbewerb in Helsinki waren die von der Heinz-Bosl-Stiftung geförderten Münchner Studentinnen erfolgreich. Gegen die Konkurrenz aus der Sowjetunion, Japan und Rumänien gewann Caroline Campo die Goldmedaille und Kirstin Lammersen die Silbermedaille in der Junioren-Klasse. An dem Wettbewerb nahmen fast 70 Tänzerinnen und Tänzer aus 20 Ländern teil.

#### LITERATUR

Für seinen im Frühjahr 1985 im Ullstein-Verlag erscheinenden Roman "Mannesraeuschlein" erhält der Husumer Schriftsteller Udo Steinke vom Kultusminister Schleswig-Holsteins, Peter Bendixen, ein Förderstipendium in Höhe von 6000 Mark. Mannesraeuschlein" ist eine Vokabel, die im 17. Jahrhundert offizielles Amtsdeutsch für "Geliebte" war.

#### VERÄNDERUNGEN

Der Landtag in München verabschiedete gestern Sozialminister Fritz Pirkl, der ins Europaparlament nach Straßburg umzieht, und vereidigte seinen Nachfolger, den bisherigen Innenstaatssekretär Franz Nenbauer. Pirkl hat seine politische Laufbahn als Stadtrat in Nürnberg begonnen, ist seit 26 Jahren Mitglied des Landtags, gehört seit 20 Jahren dem Ministerrat an und leitet seit 18 Jahren das Sozialministerium. Bei einem Abschiedsempfang in der Münchner Residenz würdigte Ministerpräsident Franz Josef Strauß Pirkls Wirken als "das Ergebnis eines gradlinigen politischen Lebensweges". Als Europapolitiker benötigt er nun die Eigenschaften eines Jägers, wozu ein scharfes Auge, ein gutes Gespür, eine ruhige Hand und eine gut ausgesuchte Waffe gehören. sagte Strauß und überreichte dem scheidenden Minister einen Stutzen. Pirkls bisheriger Staatssekretär. Heinz Rosenbauer wechselte gestern als Nachfolger Neubauers ins Innenministerium, neuer Sozialstaatsse-

und Kunstbetrachtung an der Staat- kretär wurde der bisherige CSU Fraktions-Vize Gehhard Ghick

shat ei

Koni

Server There

SET NO.

The second second

- 11 1

Egyptis to the fit

Transport to the second

4<sub>2,3,267</sub>, 75-35-25

Legan F. Harris

ing the second second

والمراجعين عشرا

A DESCRIPTIONS

The secretary

merchant Con

Ng Am Pransa d

--- :-- :

attitud den lie set

Hamilton at a

maur eretu. Wasa Amila

de Bergiotisch

 $\mathcal{L}_{\mathrm{min}} \times \mathbb{R}_{\mathrm{min}}$ 

-10<u>011 21 1000</u> Agri ede lam de

A SECTION Emiliar Tatio

Addition Complete

م بازد بهم در د

A .....

remain days o

Alley in Vol

Entre Pair

والمراجعة والمنطقة

CINE LITTE

e it spelijen

State N

tibles in Fru

Tier Parent January Sh

9-7-4 ET 1-3000

Street . P.W

i≷dizzez Sajy

Charles of the second

: ಸಾಕ್ಯಾಂಗಗಳ A Z ST ZW ei Pr

-Celede n

Maran, in de

der neue 7

Der

F-7277 54524

Galappier

Con State

Ed Millione

التهج التجون أوا

क्षात्रात्युह साम्य

ispPress

San Beccer and

Se see Der

ly de penne

Medical a

Town Day Author

Nachdem der bayerische CSU Fraktionschef Gerold Tandler bis auf weiteres" - so Ministerpräsident Franz Josef Stranß - Generalsekre tär bleibt, wurde zu seiner Unterstützung eine neue Spitzenposition in der Münchner Parteizentrale geschaffen. Strauß verkundete jetzt of fiziell, was die WELT bereits am 22 Juni gemeldet hat: Wolfgang Reid, früherer Leiter des Ministerpräsidenten-Büros in der Staatskanzlei und seit sechs Monaten Chef in der dortigen Rechtsabteilung, übernimmt in der CSU-Landesleitung die neue Abteilung "Politik und Grundsstrfftgen". Der promovierte Jurist untersteht dabei nach Worten von Strauß nur dem Parteivorsitzenden und dem Generalsekretär, als dessen persönlicher Beaufträgter Held fungieren wird. Die Position des CSU-Landesgeschäftsführers Manfred Banmgärtel bleibt von dieser Neubesetzing unberührt. Tandler hat auf Bitten von Strauß das Amt des Generalsekretärs wieder übernommen, nachdem sich Otto Wieshen wegen eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluß beurlauben lassen

### GEWÄHLT

Der 42jährige CSU Eurongahen ordneter Ingo Friedrich, with schaftspolitischer Sprecher seiner Partei im Europapariament, wurde von der deutschen Sektion der Euronäischen Mittelstandsunion (EMSU) in geheimer Wahl zum designierum neuen Präsidenten des Exekutiv Büros der EMSU bestimmt. Friedrich übernimmt das Amt von der CDU-Bundestagsabgeordneten Ingeborg. Heffmann, die diese Funktion seit 1982 ausübte, nachdem ihr Vorganger, Christian Schwarz-Schilling, als Minister in das Bundeskabinett berufen wurde. Die EMSU wurde 1979 gegründet und hat u. a.in allen EG-Ländern Tochterverbände.

#### UNIVERSITÄT

Professor Dr. Wolfgang Lück (46). von der Technischen Umversität Berlin hat einen Ruf als ordentlicher Professor auf die neueingerichtete C4-Professur für Betriebswirt schaftslehre/Wirtschaftprüfung an der Universität Marburg angenom-

Wir trauern um Herrn

Altlandtagspräsident

## Dr. Franz Gurk

Träger des Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland des Großen Silbergen Ehrenzeichens der Bundesrepublik Österreich des Großkreuzes des papstlichen Gregorius-Ordens der Konrads-Plakette des Erzbistums Freiburg

der am 12. Juli 1984 im 87. Lebensjahr von uns gegangen ist.

Herr Dr. Gurk gehörte von 1964 bis 1972 dem Aufsichtsrat unserer

von seiner starken Persönlichkeit, seinen reichen Erfahrungen und der Geradlinigkeit seines Wesens. Er stand uns immer mit Rat und Tat zur Seite. Wir werden seiner stets in großer Dankbarkeit gedenken.

Aufsichtsrat, Vorstand, Betriebsrat und Mitarbeiter

# Gesellschaft an und war von 1969 bis 1972 dessen Vorsitzender. Wir verdanken ihm viel. Sein Wirken für unser Unternehmen war geprägt

Badenia Bausparkasse Aktiengesellschaft

# 

GVW

#### Sylt/Wenningstedt Villa 2½-Zi-Ferienwohnung, 58 m², im Friesenstil. Ideale Lage in kleiner Wohnanlage – 300 m zum Strand, zu verkaufen in einmalig schöner Lage, gr. Gartenanlage, 10 Zim-mer. Doppelgarage, KP: sfr Tel 00 41 / 28 23 58 85 zu verkaufen Hohe Sleuervorteile bei Vermie tung (MwSt.-Option).

in Horumersiel, ca. 35 m², komplett eingerichtet. zu verkaufen. Tel. 05331/7 32 40 od. 0531/35 31 01 Schloßgarten 6, 2300 Kiel Tel 04 31 / 55 30 64 Cala Fornells - Pedro Otzoup - Mallorca

Ferienwohnung

#### Kaut hto Peter K. Hertz, 2 Hbg. 13, Tel. 0.40, 420 13.13 Golf, Tennis, Surten, Sonnenbaden Zuschrau Y-7841 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Gelegenheit, Amsterdam 4 nebeneinanderliegende Reihenbäuser, Mieteinnahmen ca. 60 000,-im Jahr, Hypothek von 200 000,- kann gestellt werden, für DM 400 000,- an schnellentschlossenen Käufer abzugeben.

# Schweizer Darlehen

Tel. 021 53 / 35 46 (Verkäufer)

6 Hypotheken 6 Gewerbekredite Industriekredite \varTheta Meubaufinanzierungen 🗨 Umschuldungen

100% Auszahlung Darlehen bis S Jahre ab 4,5 % bis 5,5 % mll Bankaval Darlehen bis 5 Jahre ab 6,5 % bis 6,75 % ohne Bankaval Die Zinssätze berechnen sich nach Laufzelten und Banken. CREDIT-FINANZ DIRK FISCHER Vermittlung von Schweizer Darlehen 120.– DM Aufwendungsersetz bei Darlehensentrag 2,28 % Courtage bei Darlehensauszahlung Bradfordstraße 49, 4700 Hamm 1, Tel. 0 23 81 / 5 75 69

Friesenhaus auf Föhr 2 Whg. 500 m<sup>2</sup> Grdst. i idyll Dorft, DM 275 000,-Zuschr. u. L 8076 an WELT-Verlag, Fostfach 10 08 64, 4300 Essen

Liebhaberobjekt! 1-bis 2-Familien-Haus mit ca. 1850 m² parkähnlich, herrlich angelegtem Grundstück, Zierteich u. Bachlauf, altem Baumbestand, mitten im Wald.

1 km von der B 250 (Bäderstraße/ Taunus), 25 km von Wiesbaden/ Mainz. DM 590 000,-, keine Provi-Tel. 6 61 31 / 67 42 63 ZOREICH GmbH

|                                                                    | _  |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Months-Maducon                                                     |    |
|                                                                    |    |
| m Herzen der Bourboanaise wurd<br>uf einem 9342-m²-Grundstück die: | -  |
| illa 1978 mit Komfortausstattung fe                                | r  |
| ggestellt. 185 m² Wohnfläche, zza                                  | d  |
| <u> Niardzimmer, 2 Garagen und Obliche</u>                         | Ē٢ |
| Nebenraumen.                                                       |    |
|                                                                    |    |

Kastarais 550 660 699.— Seenplatie, größter Eichenholzwi-Prankreichs, Golfplatz und Reitze trum in unmittelbarer Nähe. Mercheisto Breiaume in Carantoc Villa mit 367 m² W.L., direkt am Meet (keine Straße zwischen dem Meet und Haus) gelegenen 3300 m² Grundstück Haus) gelegenen 3300 m² Grunosuca **Kaniprois Bin 709 008,** CbR E. Liesegang / R. Hüskes Harnischstraße 8, 4048 Grevenbroich Tel. 0 21 81 / 50 05

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

aus Stein, luxuriöse Verschöne rung des Handwerkes, Kamine Terrassen, Privatgarten in geschütztem Park.

Auskiinfte erteill gerne: IL GABBIANO 81" Via Aracoeli 3, I-09186 Roma Tel. 96 / 678.1916-6 79 62 99

# Sardinien/Porto Cervo in einzigartiger Lage, wenige Schritte von der Piazzetta, mit Aussicht auf den Hafen und Cala Romantica, "IL GABBIANO 81" S.r.L verkaun Reihenvillen IRLAND 5 km Nw. nnnManway, (Co. CORK): neues Landhaus (2 Etagen), teilmöbliert, gr. Garage, 2000 m³ Gr (nehe Fischsee) m. 5 ZL, Küche, Badezl, Zhrg., Tel., FS, Waschmasch, Gardinen, Teppleh usw. nM 113 500.— A. van der Veicht, Osborne House, Coolkellure (post Dunmanway). Tel. Irland 06353/ 23.45316

IRLAND

Grundschulddarlehen auch bei Zwangsmaßnahmer Negativauskünften, Darlehens kiindigungen.

Kaufheld-Kapital-Vermittlung Steinstr. 28, 4900 Herford Tel. 0 S2 21 / S 86 88

# Etagenweise zu vermieten, Neubau. 57 Pkw-Parkplätze zu Haus, Rheinallee 74–86. Ikm vom AB-Kreuz Schlerstei-ser Brucke. 500 m zur City.

Bire Wahlich Tel. 96 11 / 8 40 34 01 und ab 17 Uhr 96 11 / 8 40 36 01 Partner gesucht / Kassel

Auslieferungslager frei für Nordhes sen und Süd-Niedersachsen. Euro service u. Lagerkapazität, eig. Fahrzeuge, Für sämtl. Branchen geeign. Interessenten schreiben bitte u. H 8030 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Freiburg

Hamburg

nach

Hannover

Münster

Tübingen

Hamburg

Göttingen

Hannover

Köln Freiburg

Freiburg

Münster

Freiburg

Freiburg

Tübingen

Freiburg Uni München

Ulm

Lübeck

Bonn

Heidelberg Lübeck



Die WELT hilft wieder beim Tausch von Studienplätzen. Die Tauschbörse organisiert der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS). Ausschließlich er nimmt die Tauschwünsche entgegen. Auch die Antworten auf die Offerten sind ausschließlich an den RCDS, Siegburger Str. 49, 5300 Bonn 3, Telefon 02 28 / 46 49 33, zu richten. Bei den Antworten sollen nur das Studienfach, das Semester und die laufende Nummer der Offerte angegeben werden. An erster Stelle ist jeweils der bisherige, an zweiter Stelle der gewünschte Studienort genannt.

3 Köln

von

1 Aachen

2 Bonn

4 Bonn

5 Bonn

8 Essen

9 Essen

10 Essen

11 Essen

7 FU Berlin

2 Hannover

13 Heidelberg

14 Heidelberg

Mannheim

15 Hamburg

19 Tübingen

20 Würzburg

21 Würzburg

22 Würzburg

4 Tübingen

Humanmedizin

2. klinisches Semester

Die Tauschaktion betrifft das Wintersemester 1984/85 Humanmedizin **L verklinisches Semester** 

Göttingen 1 FII Berlin 2 FU Berlin Hamburg Tübingen 3 FU Berlin Heidelberg 4 Erlangen Freiburg 5 Gießen Heidelberg 6 Gießen Tübingen 8 Heidelberg Freiburg 9 Heidelberg Göttingen 10 Heidelberg Freiburg Marburg 12 Marburg 13 Münster Würzburg Lübeck TU München Uni München 14 Würzburg 15 Würzburg

Humanmedizin 2. vorklinisches Semester von Freiburg 1 Aachen 2 Aachen 3 Aachen Münster 4 Bochum Bonn 5 Bochum 6 Bochum Freiburg 7 Bochum Heidelberg 8 Bochum 9 Bochum 10 Bochum Köln Marburg Tübingen Ulm Bochum 12 Bochum Göttingen 13 Frankfurt Hannover 14 Göttingen Münster 15 Göttingen TU München Uni München 16 Hamburg 17 Hamburg Heidelberg 18 Köln

20 TU München Uni München

23 Szarbrücken Uni München

24 Saarbrücken Regensburg

19 Köln

21 Mainz

22 Saarbrücken

Main2

Uni München

25 Saarbrücken Tübingen Ulm 26 Saarbrücken 27 Ulm Mainz Tübingen 28 Ulm Frankfurt

Humanmedizin 4. vorklinisches Semester nach 1 Aachen Bonn Erlangen 2 Aachen Göttingen 3 Aachen Lübeck Aachen

5 Aachen Köln Münster 6 Aachen Aachen  $\mathbf{U}\mathbf{m}$ Würzburg 8 Aachen FU Berlin 9 Essen 10 Frankfurt Freiburg 11 Frankfurt Gießer Saarbrücken 12 Frankfurt 13 Frankfurt Tübingen Heidelberg 14 Gießen Münster 15 Gießen TU München 16 Göttingen Uni München 18 Köln Freiburg 19 Köln 20 Köln TU Müncher Uni München 21 Köln 23 Marburg Lübeck 24 Marburg 25 Mainz Frankfurt 26 Mainz Heidelberg

27 Mainz Marburg Heidelberg 28 Tübingen TU München Uni München 30 Tübingen Aachen 31 Ulm 32 Ulm Münster

Humanmedizin 1. klinisches Semester Münster i Bonn

Heidelberg

2 Hamburg

4. klinisches Semester Heidelberg Uni München Würzburg

Humanmedizin

17 Mannheim Uni Müncben 18 Münster Freiburg

von I Essen 2 Essen 4 Gießen Hamburg 5 Gießen Lübeck 6 Göttingen Lübeck 7 Göttingen 8 Göttingen Uni Kiel TU München 9 Göttingen Uni München 10 Lübeck Erlangen 11 Uni München FU Berlin Würzburg Düsseldorf 13 Würzburg Hamburg 14 Würzburg

15 Würzburg Die Semesterangaben beziehen sich auf

# DIE WELT

Herausgeber: Azel Springer, Matthias Walden Berlin

Stelly, Chairedakhoure: Peter Gillies, Bruno Waltert, Dr. Günter Zehm Bernter der Chefredaktion: Heinz Barth

Hamburg-Ausgabe: Diethurt Goos, Klaus Bruns, (stelly)

Chefs vom Dienst: Klaus Jurgen Fritzsche, Priedr. W. Haering, Heinz Kluge-Libke, Jens-Martin Läddeke Bonn; Horst Hilles-

Verant wortlich für Seite 1. politische Nachrichien: Germot Foolse: Deutschland: Norbert Koch. Rüdiser v. Wolkowsky tateliv.1: Internationale Politis: Manfred Neuber; Auskand: Jürgen Liminaid, Marta Weidenhilter (steilw.); Seite 3. Burkhard Büßen, Dr. Manfred Enovadi jatellw.; Biehnangen: Enna von Loewenstern (verantw.), Horst Stein: Bundeswehr: Rüdiger Monisce Bundes-gerichto/Buropa: Ulrich Lülke; Ontenzopa: Dr. Carl Gestaf Strihm: Zeitgeschichter Walter Görfitz; Wurschaft: Gerd Brüggenann, Dr. Leo Fischer istellw.; Industrieppalitic Hans Baumsnn: Geld und Kredit: Claus Derlinger, Feuffleton: Dr. Peter Dittmar, Reinbard Beuth (sellw.); Gestige Weil: WELT des Buches: Alfred Starkmann, Peter Bübbis stellw.) Fernaschaft und Technik: Dr. Dieter Thierboch; Sport: Frank Quodnau; Am aller Weil: Korn Teshe (stellw.); Reise-WELT und Auto-WELT Heinz Horrmonn. Birgil Cremer-Schlemann (stellw.); Reise-WELT und Auto-WELT Heinz Horrmonn.

well und Auto-Well: Heinz Hormona, Birgit Cromers-Schlemann (nelly, für Beise-Well'; Well-Report: Heinz Khage-Lubke, Well-Report inland: Beinz-Endelt (stelly), Well-Report Amanaci Hans-Herbert Holzamer, Lescribette Hank Olmesorge; Dokumentation: Reinhard Berger, Grafik, Werner Schmidt Weitere istende Redakteure. Peter Jenisch, Werner Kahl, Walter H. Rueb, Lo thar Schundt-Bühlüsch

Deutschland-Korrespondenien. Berlin:
Hans-Rödiger Karutz, Klaus Geliel, PaterWeuttz, Diasoldorf: Dr. Wilm Berlyn,
Joschim Gehlhoff. Harald Pomy: Frankhart: Dr. Dankwari Geratmech tzugleich 
Korresponden im Stödiebsul/Architektur),
Irae Adhan, Joschim Wober, HamburgHerbert Schulter, Jan Brech, Riler Warnekke MA: Hannover/Goel: Christoph Graf 
Schwerin von Schwannenfeld (Politik); Hannover: Dominik Schmidt (Wirtschaft); Misschen: Peter Schungh: Dankward Scitic 
Santtgart: Xing. Hu King, Werner Neitzud

Auslandobtros, Brüssei: Wilhelm Hacker, Londom Fritz Wirth, Wilhelm Furler: Mos-lau: Friedrich H. Neumann; Paris: August Graf Kageneck, Josephin Scharbuff, Rom. Friedrich: Meichaner; Stockhahr: Reimer Goterman; Washington: Thomas L. Kfelip-ger, Horst-Alexandor Stebert

gur. Horst-Alexandor Slebert

Auslands-Karresponderstor.

Auslands-Karresponderstor.

Authen: E. A. Antonator; Beitrat; Peter M. Ranke; Bogota: Prof. Dr. Geinler Friedlander: Belgata: Prof. Dr. Geinler Friedlander: Belgata: Prof. Brochoff: Ahlerleidt, Bodo Badke; Jerusalten: Ephratun Lahav, Helma Schew; London: Riefmat Voca, Christian Ferbor, Claux Geissmay, Siegtred Reim, Peter Michalaki, Josechin Zwikirsch; Los Angales: Kart-Helus Kustowski, Madrid: Ruf Gettz: Kaffand: Dr. Guuther Depas, Dr. Monflen von Zitzmeitz-Lonnnon; Maxiec Chr.; Wenner Thomas, New York: Alfrod von Krusenstiens, Gitta Bauer, York: Alfrod von Krusenstiens, Gitta Bauer, Strat Habobrock, Hans-Jürpen Bedeck, Wolfgand Will: Paris: Heluz Weissenberger, Consance Kalitær, Joachin Leibel; Takke, Dr. Fred de Le Trobe, Edwin Karnaki; Wathangton: Dietrich Schultz; Zürick: Pierre Rothurchid.

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Zentralredaktion: 5300 Bonn 2, Godesberger Alice 99, Tel. (02 281 30 41, Telex 8 85 714

1000 Berlin 61, Rochstraße 50, Redaktion Tel. (030) 259 11, Telex 184 611, American Tel. (630) 25912021/22, Telex 184 611

2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Straße 1, Tel. (0 40) 24 71, Telex Reduktion und Ver-trieb 2 170 210, Amzeigen: Tel. (0 40) 2 47 43 80, Telex 2 17 001 777

4300 Essen 18. Im Teelbruch 100, Tel. (0 20 541 10 11, Anneugen: Tel. (0 20 545: 10 15 24, Tulox 8 579 104 Fernkopserer (0 50 541 6 27 20 und 8 27 20

2006 Hapmover I, Lange Laube 2, Tel. (65 11) 1.78 11, Telex 9 32 919 Anxiogen: Tel. (65 111 6 49 00 00 Telex 92 30 106

4660 Düsseldori, Graf-Adolf-Pişte 11, Tel (02 111 37 30 43/44, Anzolgón: Tel (02 11) 37 30 61, Telex e 587 756 5000 Frankfurt (Main), Westendstraße. 605 111 71 73 11: Tele x 4 12 449 Annolgen: Tel. (90 11) 77 80 11 - 13 Tele x 4 185 523

7000 Stuitgart, Rotebühlphitz 20a: Tei (97 11) 22 12 28, Telex 7 23 365 Anzeigen: Tel (97 111 7 54 00 71 3000 München 40. Schriftingstraffe 39-43, (0 89) 2 36 12 01, Telez 5 23 612 Acceigen: Tel: 10 861 8 50 60 38 / 39 Telez 5 22 836

Monatasbonnement bei Zusteilung durci die Post oder durch Trüger DM 25,60 ein schledlich 7 \* Mehrwertsteuer Auslands-abonnement DM 35. einschließlich Forin Der Preis des Lutzpostabonnements wird auf Anfang mit der Bereitstellung der Bereitstellung und

Verieg Azei Springer Vering AG. 2006 Samborg M. Reiser-Willelm

Anzeigen: Hans Bluki Vertrieb: Cert Dictor Leitel:

Vortegeleiter De Renat Dietrich Adle Druck in 4300 Stam 18, in: Technich 188 2000 Hamburg 35, Raiser-Wilhelm Sh. A

and the state of t

Fries Rein Mes durch selling Mes durch selling Mes selling Pub standen ist. Care den gede ger By Review at ad mind och יישור יישור Well-Boxerd

Fails open with the elisgesc. striff entatel Dagis at

te zwischer and Kosten To Pferd and de Besitzer drä

#### RADSPORT

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

# Tour hat einen obyerische Cylinold Tander, de Ministerpräsider de Schenkelen de Schenberger Unterste de Schenberger de Schenberg de Schenbe neuen König der Berge: Herrera

sid, Alpe d'Huez

Die internationale Radsport-Szene hat einen neuen König der Berge. Im Schatten des 23 Jahre alten Franzosen Laurent Fignon, der auf der 17. Etappe die Führung in der Gesamt-wertung bei der 71. Four de France übernommen hat, schob sich der ein Jahr jüngere Kolumbianer Luis Herrera ins Rampenlicht. Der kleine Südamerikaner gewann im Stile eines echten Bergspezialisten das Teilstück von Grenoble mit der Bergankunft im 1860 m hoch gelegenen Alpe d'Huez Herrera wandelt damit auf den Spuren des Spaniers Federico Bahamontes der bewündernd "Adler von Toledo" genannt wurde und der von 1953 bis 1964 insgesamt sechsmal die Tour-Bergwertung gewann.

use description in

eiting die neue Ab

Worlen von Shall

rocathender and stretch als described and de

natisführers Ka

is bleebt von den

CE Straue des int

totals wieder the

em rich Otto Vie

Verhebraumalke

in back suben less

e CSU-European

perarlement was

et Seitung der Line

Star distribution (EMS)

ien des Exemple L'un des Exemple

Sestment Preme

Ame von der CDE

euricepen Ingelog

tiese Funktion at

Schwarz-Schille

ies Burderabing

DIE EMSU VIEN

und has u sinale

whiterverbassie

ERSITÄT

Wolfgang Läck &

kauschen Damene

C. Stuf Sis videntice

die Dellengenden

in Brinesse.

Transfer has a

S MATCHET ETGER

with Tales & The

Total Section

The second secon

The second secon

American Control of the Control of t

بالمتهجم والمتارين المساحي

and the second

na Mem in Voge

Priedrica min

VÄHLT

"Diesen Sieg widme ich dem Präsidenten unserer Republik und der Bevõlkerung Kolumbiens", erklärte Tour-Neuling Herrera nach seiner erfolgreichen Eergfahrt stolz Frenetisch und überschwenglich feierten die zahlreichen heißblütigen Rundfunk-Reporter aus Kolumbien den Erfolg ihres Landsmannes. Herrera sorgte für den ersten Etappensieg eines Südamerikaners überhaupt bei der Tour der France. Und er verwies Fignon, den neuen Träger des Gelben Trikots, mit 49 Sekunden Rückstand auf den zweiten Rang. Im Gesamt-klassement erscheint der Rückstand von Herrera (11:12 Minuten) allerdings zu groß, um noch in die Entscheidung eingreifen zu können.

Auf den Flachetappen verlor der Tour-Neuling die entscheidenden Minuten, in den Pyrensen und Alpen fühlt er sich zu Hause. Seine Klasse zeigte der Gewinner der diesjährigen Kolumbien-Rundfahrt erstmals auf dem eisten Tagesabschnitt, der Pyrenäen-Etappe von Pau nach Guzet-Neige, als er hinter dem Schotten Robert Millar den zweiten Rang belegte. Bei der Verfolgung flog Herrera formlich an dem Franzosen Jean-René Bernaudeau : und - Gerard · Veldscholten aus den Niederlanden vorbei. Aufgrund mangelnder Erfahrung hatte er allerdings zu spät attackiert, sonst wäre ihm bereits dort ein Tagessieg geglückt. Am Sonntag beim schweren Bergzeitfahren mußte sich der Mann aus Kolumbien hinter Fignon ebenfalls mit dem zweiten Rang begnügen, ehe ihm der große Wurf

Im Vorjahr, bei der ersten Teilnahme einer kolumbianischen Amateur-Mannschaft, hatte Herreras Radsport-Verband noch auf ihn verzichtet. Ein Start wäre für ihn wahrscheinlich in der Tat zu früh gekommen. In diesem Jahr war er allerdings gleich Kapitan seines Amateur-Teams, trotz eines Alfonso Flores, des ehemaligen Tour-de-l'Avenir-Siegers.

Viele europäische Profi-Rennställe machen bereits Jagd auf den neuen Kletter-König. Im Vorjahr erhielten seine Landsleute Patrocinio Jimenez und Edgar Corredor nach ihrer glänzenden Vorstellung bei der Tour Verträge beim spanischen Rennstall des deutschen Straßen-Meisters Rei-mund Dietzen. Im Frühjahr wechselte mit Martin Ramirez, dem diesjährigen Überraschungs-Sieger der Dauphine Libre, ein weiterer kolumbianischer Amateur ins Profilager.

In der nächsten Saison scheint sich eine südamerikanische Macht anzubahnen. Im radsportbegeisterten Kolumbien sollen zwei Profi-Rennställe entstehen, die beide, neben der Ama-The second secon teur-Mannschaft, an der Tour teilnehmen wollen. Das Aushängeschild soll Herrera sein, der neue König der Ber-

Die Wettumsätze auf den deut-schen Galopprennbahnen sind

rückläufig. Bis zum 30. Juni 1984

wurden 83,3 Millionen Mark umge-

setzt, 4,6 Prozent weniger als im Vor-

jahr. Neuerdings sind auch die Um-

sätze pro Rennen auf dem Sinkflug.

ebenfalls um vier Prozent im Ver-

gleich zu 1983. Der Informations-

dienst "Galopp-Press" vermeldet in

Nr. 10/84: "Die Rennveranstalter ge-

Warum aber geraten die Vereine

in die Enge? Weil derzeit zu viele

Renntage durchgeführt werden, ob-

wohl dafür beim Publikum kein Be-

darf vorhanden ist. Die Zahl der

Renntage ist in den letzten Jahren

fast immer gesteigert worden. Nur.

einer wurde dabei nicht gefragt, ob

er das überhaupt will: der Konsu-

ment. Da werden an einem Diens-

tagnachmittag in Gelsenkirchen-

Horst und mittwochs in Krefeld Ver-

raten zunehmend in die Enge."

| FUSSBALL / Jupp Derwall geht in die Türkei

# Sein Sohn Patrick: "Er will ruhiger leben"

Was viele bezweifelt haben, was türkische Zeitungen bereits Mitte letzter Woche geschrieben hatten (Die WELT berichtete), wird wahr: Der zurückgetretene deutsche Fußball-Bundestrainer Jupp Derwall (57) wird in der nächsten Saison den Klub Galatasaray Istanhul trainieren. Der Verein gab gestern über seinen Manager Kemal Onar bekannt, die Vertragsverhandlungen seien abgeschlossen. Derwall informierte den Deutschen Fußballbund (DFB) davon, daß er heute in die Türkei fliegen werde.

Derwall, der nach der Europameisterschaft in Frankreich zurückgetreten ist, wird derweil bereits im türkischen Massenblatt "Hürriyet" so zitiert: "Es ist gut für mich, in die Türkei zu gehen, damit ich mich von dem moralischen Druck nach dem Mißerfolg bei der Europameisterschaft befreien kann." In der Zeitung Milliyet" kommt auch Neuberger zu Wort: Wir werden Derwall nicht daran hindern, Galatasaray zu trainieren. Nur damit Derwall seine Rentenansprüche nicht verliert, sollte sich der türkische Fußballverband mit uns in Verbindung setzen, damit wir ihm die Freigabe erteilen." Derwalls Vertrag mit dem DFB läuft noch his 1986.

Galatasarays Manager Onar lobte die Korrektheit und Ehrenhaftigkeit" des ehemaligen Bundestrainers bei den Vertragsverhandlungen, wollte aber aus "technischen Gründen" keine Angaben über die finanziellen Bedingungen machen. Türkische Zei-

tungen berichten vnn einem Jahresgehalt in Höhe von 400 000 Mark plus Prämien, einer mietfreien Wohnung und einem Dienstwagen, Derwall hat bereits deutsche Vorgänger in Istanhul. Bei Fenerbahce arbeitete Horst Buhtz, der sich "sicherheitshalber" zwei Drittel seines Jahresgehaltes vorah überweisen ließ und um den Rest "mit Verlusten" kämpfte. Bei Besiktas war Friedel Rausch unter Vertrag, der ebenfalls "mit großem persönlichen Einsatz" um die finanzielle Erfüllung seines Vertrages streiten mußte.

Derwall macht in der Schweiz Urlaub. Sein Sohn Patrick sagte gestern zu den möglichen Motiven seines Vaters, in die Türkei zu gehen: "Es steht mir nicht zu, mich da festzulegen. Geld ist bestimmt wichtig, aber nicht entscheidend. Ich kann mir vorstellen, daß meine Eltern in der Türkei vor allem ruhiger leben wollen, nacbdem Deutschland für uns in der letzten Zeit ein Hexenkessel war." Ob es ruhiger werden kann, ist zweifelhaft. Die Konkurrenz der drei Istanbuler Klubs, die in einem Stadion spielen, ist groß. Galatasarays Mannschaftskapitan Fatih wird in der Zeitung "Günaydin" so zitiert: "Wir sind unserer Vereinsführung zu Dank verpflichtet, weil sie mit Derwall einen berühmten Experten als Trainer engagiert hat. Mit Derwalls Disziplin sollten wir Meister werden. Wenn nicht, dann werden uns unsere Anhänger erhängen."

#### British Open mit Langer

St. Andrews (sid) - Als einziger Deutscher nimmt der an einer Angina erkrankte Bernhard Langer an den 113. Offenen Golfmeisterschaften von Großbritannien teil, die von heute bis Sonntag in St. Andrews ausgetragen werden. Torsten Giedeon konnte sich nicht für das Hauptfeld qualifizieren.

#### Schnelle Merlene Ottev

Burnaby (sid) - Merlene Ottey aus Jamaika, die Zweite der Weltmeisterschaft von Helsinki, gewann bei einem Leichtathletik-Sportfest in Burnaby (Kanada) einen Lauf über 200 m in 22,35 Sekunden. Ihre Saisonbestzeit (22,20) verfehlte sie nur knapp.

#### Everts kommt in Form

Arnsberg (dpa) - Olympia-Teilnehmerin Sabine Everts (Düsseldorf) kommt nach langer Verletzungspause wieder in Form. Sie absolvierte in Arnsberg einen Siebenkampf-Test und erreichte mit 6252 Punkten ihr bestes Saisonergebnis.

#### "Prawda" rügt Mißstände

Moskau (sid) - Die sowjetische Zeitung "Prawda" hat die Mißstände an vielen Fußball-Anlagen und die schlechte Versorgung der Nach-wuchsspieler mit Schuhen und anderen Ausrüstungsgegenständen in der Sowjetunion gerügt. Diese Mängel führten dazu, so das Blatt, daß die UdSSR im Fußball nicht zu den führenden Ländern gehöre und zuwenig erstklassige Spieler habe.

#### Kurze Amtszeit

Hamburg (kgö) - Jürgen von Sichart (58) ist nicht mehr Geschäftsführer des Hamburger Renn-Clubs. Der Derby-Veranstalter trennte sich nach nur einer Derby-Wocbe von ihm. Von Sichart bleibt Manager in

#### TENNIS

Weißenhof-Turnier in Stuttgart, erste Runde: Maurer (Deutschland) – Tim Gulliksson (USA) 2:6, 7:5, 7:5, Teltscher (USA) – Schwaier (Deutschland) 6:2, 6:3, Gene Mayer (USA) – Keretic (Deutschland) 3:6, 6:4, 6:3, Davis (USA)
Ganzabal (Argentinien) 5:7, 6:4, 6:3,
Elter (Deutschland) - Bauer (USA) 6:0,
6:0, Lewis (Neuseeland) - Sandy Mayer 6:0, Lewis (Neuseciand) - Sandy Mayer (USA) 7:6, 6:2. - Damen, Federationcup in São Paulo, erster Spieltag: Deutschland - China 3:0 (Hanika - Wang Ping 6:1, 6:0, Schropp - Zhong Ni 3:6, 6:3, 6:3, Hanika/Keppeler - Xian Yun/Lilan 6:1, 6:4), Schweden - Brasilien 2:1, Australian - Arasting 2:0, Erstel - Paul 3:0 lien – Argentinien 3:0, Israel – Peru 3:0, Jugoslawien – Südkorea 3:0, UdSSR – Uruguay 3:0, Belgieo – Kolumbien 2:1, Bulgarien – Großbritannien 3:0.

Tour de France, 17. Etappe: 1. Herre-Tour de France, 17, Etappe: 1, Herrera (Kolumbien) 4:39:25 Stunden, 2, Flgnon (Frankreich) 0:49, 3, Arroyn (Spanien) 2:27, 4, Millar (Schoitland) 3:05, 5, Acevedo (Kolumbleo) 3:09, 6, Lemond (USA) 3:30, 7, Hinault (Frankreich) 3:45, ... Dietzen (Peutschland) 10:03 Minuten zurück. – Gesamtwertung: 1, Fignon 79:24:56 Stunden, 2, Barteau (Frankreich) 4:22, 3, Hinault 5:41, 4, Millar 6:25, 5, Lemon 6:45, 6, Veldscholten (Hulland) 9:03, ... Dietzen 1:04:03 zurück.

Europäische Mannschaftsmeistersehaft der Juninrinnen (bis 21 Jahre) mit 12 Nationen in El Saler/Valencia (Spanien): Finale: Schweden – Italien 4:3 Punkte, um Platz 3: England – Spanien 4:3, um Platz 5: Deutschland – Dänemark 4:3 (Vierer 1:1/Einzel 3:2), Spiele zuvor: Deutschland – Schweden 2:5 (0:2/2:3), Deutschland – Frankreich 4:3 (1:1/3:2), – Zählspiel-Qalifikation: Kötter (Hubbelratb) 74+80 bei par 74, Lampert (Kronberg) 81+76, Koch (Hamover) 90+80, Bockelmann (Frankfurt) 82+81, Steinert (St. Eurach) 79+85, Umsen (Hamburg) 80+90 Schläge.

#### GEWINNQUOTEN

Lottn: 1: 791 698,60 Mark, 2: 197 924,60, 3: 3 913,70, 4: 97,60, 5: 6,50. — Toto, Elferwette: 1: 33 625,90, 2: 625,50, 3: 50,00. ~ 6 aus 45: 1: unbesetzt, 2: unbesetzt, 3: 7 787,80, 4: 112,00, 5: 8,60. — Rennquintett, Rennen A: 1: 1 187,90, 2: 276,80. — Rennen B: 1 074,80, 2: 170,90. — Knmhinatimsgewinn: unbesetzt. (nhne Gewähr)

CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH

● In zehn Tagen, am 28. August, werden die XXIII. Olympischen Sammerspiele in Los Anaeles eräffnet. Als einer der sichersten Galdmedaillen-Kandidaten gilt Hürden-Weltre-kardler Edwin Moses. Ein Mann, der hierzulande papulärer ist als in seiner amerikani-schen Heimat. WELT-Mitarbeiter Martin Hägele berichtet aus der Olympiastodt.

#### Aufregung um Medaillen-Tip

dpa, Frankfurt

Mit Verärgerung und Protesten hat die Führung des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) für Deutschland auf die im "NOK-Report" veröffentlichte Prognose reagiert, die deutsche Mannschaft werde in Los Angeles 30 Gold- und jeweils 35 Silber- und Bronzemedaillen gewinnen. Diese Voraussage ist nicht nur falsch, sie ist auch schädlich und hilft keinem", erklärte NOK-Präsidiumsmitglied und Chef de Mission Heinz Fallak Helmut Meyer, Direktor im Bundesausschuß Leistungssport, sagte: "100 Medaillen sind eine Utopie. Das würde ja bedeuten, daß wir fast in jedem zweiten Wettbewerb eine Medaille gewinnen würden."

In dem Beitrag des vom NOK her-ausgegebenen Mitteilungsblattes heißt es: "Gewinnen die Aktiven des bundesdeutschen Olympia-Aufgebots weniger als 100 Medaillen, wird man sagen müssen, daß sie ihre Stunde nicht zu nutzen gewußt haben." Heinz Fallak beklagte, daß solcbe vom NOK verbreiteten Voraussagen die Mannschaft unter einen starken Erfolgsdruck setzten. Er will die erste offizielle Pressekonferenz der deutschen Mannschaft am 23. Juli nutzen, um sich von der Prognose zu distan-

#### Firma Edwin und Mirella Moses: Alles ist normal beim Countdown zum Gold Deutschen Harald Schmid. Seither läuft er nur noch gegen sich selbst.

MARTIN HÄGELE, Los Angeles Der Cnuntdown läuft, Mirellas Stimme klingt ein bißchen beschwörender vom Band des Anrufbeantworters als sonst. Oder ist das nur Einhildung? "Wenn Sie uns etwas Persönliches mitzuteilen haben, seien Sie so frei, nennen Sie Ihre Nummer, wir rufen zurück. Aber wenn Sie Interview-Wünsche oder Geschäfte besprechen wollen, wenden Sie sich bitte an unseren Business-Manager Gordon Baskin." Nervositāt?

Im Umfeld des Ehepaars Mirella und Edwin Moses sind keine besonderen Anzeichen von Unruhe zu registrieren. Zumindest läßt sich der Weltrekordhalter im Lauf über 400 Meter Hürden nichts anmerken. "Helln", "How are you", er ist freundlich wie immer. Auch beim Training gibt es nichts Besonderes. Edwin stellt sich die Hürden selbst auf, sprintet über die Hindernisse, trabt locker aus, holt sich die Zeiten ah bei seiner Frau. Und Mirella trägt, was sie gerade gestoppt hat, in ein ahgegriffenes Trainingsbüchlein ein.

Die Ehefrau als Trainerin? Mirella, einst Kostümbildnerin in Berlin, die ihren Mann bei den Dreharbeiten zum Film "Die Kinder vom Behnhof Zoo" kennengelernt hat schüttelt den Kopf. Ich dokumentiere nur. Edwin hat seinen eigenen Stil. Er trainiert intuitiv, weiß, wann er welche Zeiten ahliefern muß. " Mirella ist so etwas wie der Prokurist der Firma Moses. Mädcben für alles, häufig Pressesprecher des Unternehmens. Dann sagt sie auch "wir", wenn nur Edwin gemeint ist. Und sie hat noch einen Job - Chauffeur. Mirella steuert den anthrazitfarbenen Mercedes 300 Diesel Turbo mit dem Kennzeichen "Olympin", damit sich Ed bei den Fahrten auf dem Freeway entspannen kann.

Hinter allem steht ein Ziel. Am 5. August soll Edwin Moses eine Goldmedaille bolen, die zweite nach Montreal 1976. "Diese Goldmedaille", sagt er, "bedeutet mir nach dem Boykott von Moskau, nach acht Jahren Warten sehr, sehr viel." Einem wie ihm nimmt man auch die Erklärung ab, "daß ich dabei nicht aufs Geld schaue, die Befriedigung mir viel wichtiger ist".

Vor sechseinhalb Jahren hat er zum letzten Mal verloren. Gegen den Eine unheimliche Serie. 92 Siege hintereinander. Bei den amerikanischen Olympia-Ausscheidungen sind ihm mit Danny Harris (18) und Trenhel Hawkins (21) nun erstmals wieder ernsthafte Herausforderungen auf den Pelz gerückt. Und auch Harald Schmid ist wieder näher an ihn berangerückt.

Packt Moses da vielleicht die Angst vor der ersten Niederlage? Vor jedem Start komme ich mir vor, als führe man mich zu meiner eigenen Exekution", hat Edwin Moses schon vor über einem Jahr jenes Gefühl beschrieben. Das könne ruhig noch einmal zitiert werden, meint Mirella. Edwin sagt jetzt: "Ich habe gelernt, mit diesem Druck zu leben. Doch um ihn auszuhalten, benötige ich die Erfahrung meiner ganzen ist die Popularität noch zu ertragen. In Europa wäre dies kaum möglich. Aber in den Staaten verdrängen die Profisportarten Baseball, Basketball und Football einen ahsoluten Superstar wie Ed Moses noch ins zweite Glied. Immerhin, nachdem die Dreizimmerwohnung im vergangenen Jahr zum Taubenschlag der internationalen Presse geworden war, hat sie Mirella nun zur Tabuzone für Reporter erklärt.

Vielleicht wird der Leichtathlet von jenem Rummel eingeholt, wenn er seinen Ruf als Amerikas sicherste Medaillenbank erfüllt hat. Den Ballyhoo um die eigene Person hat Edwin stets abgelehnt, da sträuht sich der gläuhige Methodist. Er ließ Weltrekorde, Siege, gescheite Sätze für sein Image sprechen. Edwin Moses ist kein Kerl wie Carl Lewis, der seinen



Ein Ehepaar lebt für die Goldmedaille: Mireila und Edwin Moses

Karriere." Deshalb haben sich beide eine besondere Philosophie zurechtgelegt: "Heute denken wir an heute und nicht an den 5. August. Wir dürfen mit solchen Zukunftsgedanken nicht irgendwelche Energien verschwenden. Wir hrauchen unsere Kraft heute und morgen,"

Das fällt manchmal schwer. Olympia liegt schließlich direkt vor der Haustür, nur eine Autostunde entfernt. Das haben selbst die Verkäuferinnen in Mirellas Supermarkt gemerkt. Auch sie bekommen auf die Frage, ob sie nicht langsam nervös werde, stets die Pauschalantwort: "Immer nur cool bleiben." In Irvine Status mit Sprüchen garniert. Und selbst in lockerer Kaffeestimmung läßt er sich über den Mann, mit dem er ums Etikett des weltbesten Leichtathleten kämpft, kein böses Wort

Dafür Mirella: "Von allen Leichtathleten in der Welt macht nur einer Heckmeck. Ich boffe nur, daß es Carl Lewis bei den Spielen auch bringt, sonst zerreißen sie ihn in der Luft." Frau Moses ist bei diesem Thema einfach der Gaul durchgegangen. Sie rechtfertigt das auch prompt mit ihrer weihlichen Impulsivität und dem Hinweis: "Ed würde so etwas nie sa-

Inspektion.

Wie guter Service über Computer gefahren wird.

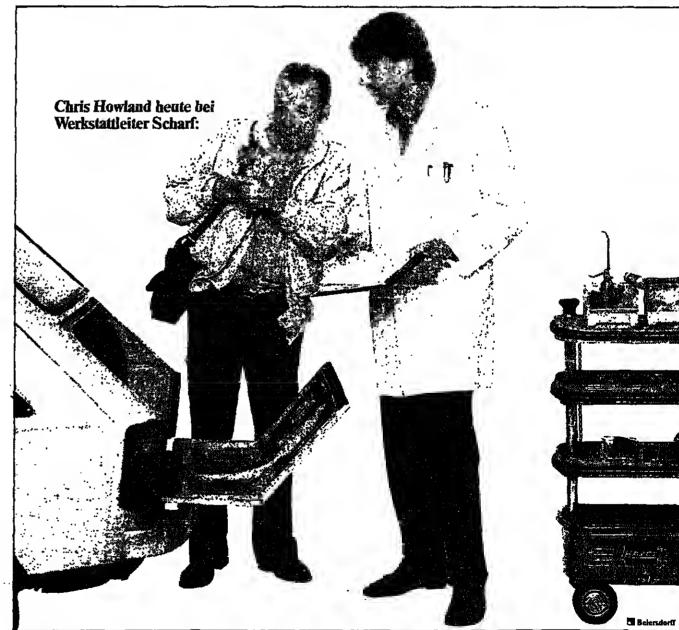

Morgens das Auto einfach vorbeibringen und es nachmittags wieder abholen. So stellt sich der Kunde eine Inspektion vor. Ein Computer von VICTOR macht's möglich! Kundenliste, Wagentypen, Monteurdisposition, Materialwesen und Abrechnung – alles läuft über den Computer. Wenn der Kunde das Auto holt, liegen Rechnung und

Arbeitsnachweise schon parat. "Jetzt komme ich auch wieder dazu, meinen Kunden für individuelle Fragen zur Verfügung zu stehen". stellt Werkstattleiter Scharf fest. So profitieren beide vom Computer: Werkstatt und Kunde. Denn VICTOR baut Computer für Menschen. Mit über 500 Programmen für alle Branchen und Berufe.

ich möchte vom nächsten der über 200 ViCTOR-Fachhändler mehr über VICTOR-Produkte wissen



COMPUTER FÜR MENSCHEN

Victor Technologies GmbH - 6000 Frankfunt bl Suntraer Str. 18 · Tel 0611/410223 · Ts. 4185538 Victor Technologies Ges.m.b.H. · A-1190 Wien Hackhofergasse 9 · Tel 02 22/37 40 34-5

Jan and San Superior mehr Renntage und höhere Renn-

anstaltungen durchgeführt, die nicht kostendeckend sind. Warum aber wurden immer mehr Renntage ausgeschrieben? Im Durchschnitt entsteht einem Pferdehalter hierzulande eine Dekkungslücke zwischen Gewinnmög-lichkeit und Kosten von rund 10 000 Mark pro Pferd und Jahr. Die nicht gerade kreative Interessenvertretung der Besitzer drängte auf immer preise. Ferdinand Leisten, sein Nachfolger Kurd von Lenthe und die übrigen Damen und Herren der Besitzervereinigung übersahen dabei, daß der kritische Besucher nicht bereit ist, auf Dutzendware des Turis an einem monotonen Wochenrenntag auf dem Raffelberg in Mülheim/Ruhr oder am Horster Schloß Unsummen zu wetten.

Der Teufelskreis des Turfsports

Weil aber die Deckungslücke für die Besitzer so krass ist, haben zahlreiche Trainer erhebliche finanzielle

#### STAND PUNKT

Probleme. Ihre Rechnungen liegen in den Glückstrommeln der Pferdeeigner und warten oft zu lange auf den Ziebungstag. Die Gläubiger der Trainer sind meist die Futtermittelhändler. Aber auch Finanzämter oder Krankenkassen warten auf ihr Geld. Noch am 9. Juli 1984 war im Kölner Stadtanzeiger" unter den amtlichen Bekanntmachungen zu lesen, daß der Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens des Trainers Alfred Baltromei vom Amtsgericht Köln (Az.: 71 N 189/84) abgewiesen wurde - mangels Vorhan-denseins einer die Kosten des Verfahrens deckenden Masse.

Ein anderer Grund für die Sorgen

der Branche ist auch das nicht gerade behutsame Manipulieren einiger Bundesländer an der Rennwettsteuer. Die deshalb von den Vereinen gewählten Gegenmittel (mehr Renntage) haben sich als untauglich erwiesen. So bleibt nur das Fazit: Man muß sich gesundschrumpfen. Weniger Pferde, damit nicht auch noch für den letzten Klepper irgeodwo zwischen Cuxhaven-Dunen und Vilsbiburg ein Rennpreis aufgetrieben werden muß, der Anreiz zur Pferdhaltung bietet, die dann wiederum in einem Teufelskreis endet. Mehr Einfallsreichtum aber muß auch von den hochbezahlten, professionellen Werbern dieses Sports kommen, von denen seit Jahren trotz nicht gerade geringer Mittel keine zundende Idee mehr publik wurde. So sollten die Fehlvorstellungen über die vergleichsweise zum Lotto besonders hohen Ausschüttungsbeträge bei den Gewin-nen in weit deutlicherem Maße ausgeräumt werden. Das geschah bislang eher hinter vorgehaltener

Angebot und Nachfrage werden vom Markt geregelt. Diese kaufmännische Binsenweisheit sollte sich der Galopprennsport möglichst bald vor Augen halten. Sonst werden die Sorgen noch größer.

KLAUS GÖNTZSCHE

#### Logistik der RAF breiter als vermutet

MANFRED SCHELL, Bonn

Der logistische Unterbau der terroristischen Vereinigung RAF ist offensichtlich hreiter als gemeinhin angenommen wird. Aus Unterlagen des Bundeskriminalamtes (BKA) ergiht sich, daß die "Rote Armee Fraktion" noch über mindestens acht Depots verfügt, deren Lage allerdings noch nicht entschlüsselt werden konnte.

Hinweise auf diese Depots waren im Zuge der Auswertung der Asservate angefallen, die bei der Festnahme von sechs mutmaßlichen Terroristen in Frankfurt am 2. Juli sichergestellt worden sind. Aus den sichergestellten Gegenständen hat das BKA mehrere Schlußfolgerungen gezogen. Es rechnet damit, daß etwa 14 Personen, die noch nicht identifiziert sind. im RAF-Bereich aktiv sind. Außerdem wurden von der terroristischen Vereinigung Geldheschaffungsaktionen vorbereitet. Die Polizei vermutet, daß Überfälle auf Kassenboten und Supermärkte geplant gewesen sind. Zumindest giht es Hinweise auf solche Vorhaben.

Außerdem, so ergibt sich aus den Unterlagen des BKA, waren terroristische Aktivitäten gegen Repräsentanten der Justiz vorgesehen. Bei der Festnahme von Manuela Happe am 22. Juli in Esslingen sei eine Liste mit gesperrten Kraftfahrzeugkennzeicben von Fahrzeugen des Personenund Begleitschutzes für die Vorsitzenden der mit Terrorismusprozessen befaßten Gerichte gefunden worden. Das BKA geht auch davon aus, daß die RAF ein neues Verfahren für die kurzzeitige Beschaffung von Unterkünften entwickelt hat. So hat die in Frankfurt festgenommene Christa Eckes die 23jährige Heidi Karla Hutt angesprochen, die am Schwarzen Brett der Fachhochschule Karlsruhe eine Mitfahrgelegenheit für eine Urlaubsreise offeriert hatte. Die 23jährige, gegen die inzwischen Haftbefehl wegen des Verdachts der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung erlassen worden ist, soll den mutmaßlichen Terroristen die Schlüssel zu der Wohnung in Frankfurt überlassen haben. Sie war nicht die Wohnungsinhaberin, sondern hatte die Schlüssel von der Inhaberin erhalten, als diese Ende Juni zu einem Bagwhan-Treffen in die USA gereist war.

# Honecker kann nur reisen, wenn Moskau es ihm erlaubt

 Fortsetzung von Seite 1 Ostberliner Hinweise auf die eigene Leistungsschwäche Rücksicht nehmen, mit denen - je nach Bedarf sowjetische Wünsche nach Lieferung hochmoderner Technologie ahgeblockt werden. Auch kann es sich Ost-Berlin durch eine weitgehende "Kommerzialisierung" statt Idealisierung der Beziehungen zu Bonn leisten, höhere Stationierungskosten der Sowjets auszugleichen, ohne gleichzeitig zu starke Einbußen bei den Konsum- und Wohlstands-Erwartungen der "DDR"-Bürger riskieren zu müssen und damit die "polnische Angst" der Sowjets hervorzurufen.

 Die SED-Führung mit der Honek-ker-Mehrheit im Politbüro kann sich bei ihren Reiseplanungen – die be-kanntlich im Frühjahr 1983 sehr kurzfristig wegen einer angehlichen "Hetzkampagne" Bonns wieder aufgegeben worden waren - außerdem auf offizielle sowjetische Stimmen berufen. So stellte der Chefkommentator der "Iswestija", Alexander Bowin, kürzlich vor Journalisten in Ost-Berlin angehliche Moskauer Vorbehalte gegenüber einem besseren deutsch-deutschen Klima ausdrücklich in Abrede: "Normale Beziehungen wären jetzt sogar von besonderer Wichtigkeit, da die Spannungen zwischen Ost und West gewachsen sind",

Sibyllinische Antwort auf Fragen zum Kredit

Was die dennoch vorhandenen und anscheinend wachsenden Vorbehalte der Sowjets gegenüber einer gewissen Verständigungspolitik Ost-Berlins auch in rein "deutschen" Bereichen angeht, lassen sie sich in mehreren Punkten belegen:

Der erwähnte Moskauer Kommentator gah auf die Frage, ob die Russen Bedenken gegen den neuen West-Kredit zugunsten Ost-Berlins hätten, die sihyllinische Antwort: "Kredite sind zwischen Staaten (nach offizieller Lesart - in Ost-Berlin handelt es sich jedoch um einen "normalen" Bankkredit, d. Red.) etwas ganz Natürliches. Es ist eine Angelegenheit der DDR. Die DDR weiß am besten. was sie zu tun hat. Wir machen uns darüber keine Sorgen."

Dies klingt schon anders, wenn man aus führenden Wirtschaftskreisen in der Bundesrepuhlik Deutschland vernimmt, daß sich sowietische Gesprächspartner "immer auffälliger und häufiger" bei westlichen Gesprächspartnern nach dem Stand und der Bewertung der deutsch-deutschen Beziehungen erkundigen.

Warnende Neugier legen in dieser Beziehung auch führende Diplomaten der Ost-Berliner Sowjetbotschaft bei ihren halhoffiziellen und stets die amtliche Stimmungslage in Moskau widerspiegelnden Gesprächen bei Anlässen in West-Berlin an den Tag.

Sowjetischen Spitzenfunktionären muß zudem die Vorstellung gegen jeden ideologisch-politischen Strich gehen, Honecker im vermeintlichen Raketenland Nr. 2 hinter den USA zu wissen, Nikolai Schischkin, Berater des KPdSU-Sekretariats, wertete bei einem Pressegespräch in Ost-Berlin die Pershing-Stationierung im Westen nicht anders als ein "umgekehrtes Kuba für uns".

Hinzu kommt sowjetisches Unbehagen an der Terminplanung: Denn Honecker führe noch vor dem versprochenen Besuch Konstantin Tschernenkos anläßlich des 35. "DDR"-Geburtstages am 7. Oktober in den Westen. Außerdem würde dem Staatsratsvorsitzenden damit zugleich die Ehre zuteil, noch vor Tschernenko - er kommt frühestens zum Jahresende nach Bonn - mit den Repräsentanten der Bundesrepublik konferiert zu haben.

Auf alle diese Empfindlichkeiten der Sowjets nahm die "DDR" so weit wie möglich Rücksicht, indem sie beispielsweise bei der Bundesregierung ein "Abkoppeln" der innerdeutschen Themen von der Agenda des Treffens in der Pfalz durchsetzte. Die laufenden Geheimgespräcbe über Korrekturen beim Zwangsumtausch, im grenznahen Verkehr, in Reise- und Besuchsangelegenheiten und bei anderen menschlichen Erleichterungen sollen bis Ende August abgeschlossen werden. Zwischen der einseitigen Inkraftsetzung durch Ost-Berlin und dem Treffen selbst soll ein möglichst langer Zeitraum verstreichen, um nach außen jeden Schatten eines "Junktims" zu vermeiden.

Bei den Konferenzen mit dem Kanzler will Honecker dann - völlig ahgehoben von den für die SED peinvollen innerdeutschen Themen - die Rolle der "DDR" als "Friedensstaat" und Motor neuer Ost-West-Beziehungen darstellen können. Im römischen "Messaggero" beschrieb Honecker seinen Auftrag und seine Absicht präzise: "Mein Treffen ordnet sich in die Initiativen der DDR ein, zwischen Ost und West zu einer gewissen Sicherheitspartnerschaft zu gelangen."

Sowjetische Zweifel daran, oh die SED aus őkonomisch-eigennűtzigen Motiven auch immer die rechte Schuldverteilung für den Zustand der internationalen Beziehungen vornehme, nährte auf der jungsten SED-Zentralkomitee-Sitzung Ende Mai das frischberufene Politbüro-Mitglied Herbert Häber.

Wie Häber den Dialog begründet

Honeckers Vertrauter und Bonn-Experte begründete die Ostberliner Dialoge mit dem Satz: "Kommt es doch dabei auch darauf an, das in den vergangenen Jahren unter großen Anstrengungen geschaffene europäische Vertragswerk gegen die von den USA betriebene Politik der Konfrontation, der Vertragsunterminierung und des Boykotts zu verteidigen."

In Moskau wird man verstanden haben, daß sich diese Furcht auch durchaus auf die sowietische Haltung in den wichtigsten politischen Welt-Fragen erstreckt.

dpa, Bonn

Das Auswärtige Amt hat es gestern abgelehnt, zu Berichten Stellung zu nehmen, daß abermals "DDR"-Bewohner Zuflucht in der Prager Botschaft der Bundesrepublik Deutschland gesucht haben. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes erklärte, Bonn halte an seiner hisherigen Politik fest, derartige Meldungen nicht zu kommentieren. Er wies zugleich jedoch darauf hin, daß die diplomatische Vertretung in Prag nach wie vor Bewohnern der "DDR" zur Beratung offen stehe und diese davon auch Gehrauch machten.

Wie verlautete, haben kürzlich einige Personen aus Mitteldeutschland in der Prager Botschaft der Bundesrepublik mit Botschaftsangehörigen über ihren Wunsch gesprochen, aus der "DDR° auszureisen. Sie seien von den Botschaftsangehörigen überzeugt worden, nicht in der Botschaft zu bleiben, weil dies nicht der richtige Weg sei. Sie befänden sich nicht im Gebäude oder auf dem Gelände der Botschaft, hieß es gestern.

# Noch immer hofft Hart, den Favoriten zu schlagen

Gonverneur Cuomo wirft Reagan "Sozial-Darwinismus" vor

Walter Mondale, der Spitzenkandidat der amerikanischen Demokratischen Partei, hat auch heute, einen

TH KIELINGER, San Francisco

Tag vor der eigentlichen Abstimmung über den zu nominierenden Prasidentschaftskandidaten, noch keine Einigkeit zwischen sich und den beiden anderen Bewerbern, Gary Hart und Jesse Jackson, hergestellt. Ein seit langem erwartetes Spitzengespräch zwischen den drei Politikern endete am Montag abend ergebnislos.

Die Differenzen zwischen den drei Kandidaten betreffen vor allem die Abfassung der Parteiplattform, also praktisch die Parteitagsbeschlüsse. Jesse Jackson will noch mehrere Passagen über die Rechte der Minderheiten durchsetzen. Hart kämpft für den Grundsatz, daß amerikanische Militärmacht in der Dritten Welt nur noch eingesetzt werden dürfe, wenn alle Möglichkeiten örtlicher Kräfte ausgeschöpft worden sind. Darüber hinaus hegt Senator Hart auch noch die Hoffnung, selber die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten seiner Partei zu gewinnen. Er baut nach wie vor auf die spürbare Unlust, die sich unter den Delegierten in San Francisco angesichts der Aussicht auf Walter Mondale als den Herausforderer Ronald Reagans festgesetzt hat.

Erholung von dem Schauspiel der Zwietracht bot sich am Montag

#### Häufiges Fehlen Kündigungsgrund

Häufige Kurzerkrankungen und eine damit verbundene außergewöhnhich hohe Belastung des Arbeitgebers in Form der Lohnfortzahlung können eine krankheitsbedingte Kündigung sozial rechtfertigen. Oh die finanziellen Belastungen dem Arbeitgeber zuzumuten sind, hängt dabei insbesondere von der Dauer des ungestörten Bestandes des Arbeitsverhältnisses ab. Das entschied jetzt das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Kassel, Je länger dieses Arbeitsverhältnis bestanden hat, um so mehr Rücksichtnahme sei vom Arbeitgeber zu erwarten (AZ2 AZR 573/82 vom 15. Februar

Ein Arbeiter hatte während des vierjährigen Arbeitsverhältnisses fast ein Drittel der Arbeitszeit gefehlt.

abend, als New Yorks Gourverneur Mario Cuomo das mit Spannung erwartete Grundsatzreferat zum Auftakt des Parteitages hielt. Mit großem rhetorischen Geschick entfaltete Cuomo das Banner der demokratischen Themen für den Wahlkampfherbst. Er geißelte die Reagan-Administration wegen ihres "Sozial-Darwinismus", - einer Politik nur für die Härtesten und Tüchtigsten der Gesellschaft. Er pries die Demokratische Partei als die traditionelle Partei der Erneuerung, sprach von der "Familie Amerika", in der niemand zurückgelassen werden dürfe, und veroflichtete die Zuhörer auf die Ideale, von denen auch seine Familie, Einwanderer aus Italien, gezehrt habe: Glaube, Mitleidfähigkeit, Loyali-

tāt und Stolz auf Amerika. Cuomo ließ erkennen, daß die Demokraten stark mit der Angstmache vor einer zweiten Reagan-Amtszeit im Wahlkampf zu operieren gedenken: Angst vor steigenden Zinsen, vor dem Haushaltsdefizit, vor sinkendem Lebensstandard und vor allem vor der Gefahr eines nuklearen Krieges. Immer wieder hoh er auf die Mittelklasse als den wahren Leidtragenden der letzten vier Jahre ab. Er sprach damit jene Schicht an, die Ronald Reagan 1980 weitgehend auf seine Seite ziehen konnte.

Seite 2: Stumpf an der Spitze

#### Wurbs (FDP) mahnt seine Partei

Bundestagsvizepräsident Richard Wurhs (FDP) hat seine Partei mit Nachdruck aufgefordert, umgehend ihre Personaldiskussion zu beenden. Der Politiker betonte, schließlich habe sich der FDP-Vorstand einstimmig dafür ausgesprochen, daß Hans-Dietrich Genscher Außenminister und Vizekanzler bleiben solle. Wurbs: Das soll auch so hleiben." Es gebe darüber hinaus auch keinen Anlaß, an der Koalitionsvereinbarung mit der CDU/CSU etwas zu ändern, nach der die FDP für das Außen-, Wirtschafts- und Justizressort zuständig sei. Die Diskussion über dieses Thema solle für die die FDP "ein für allemal vom Tisch" sein. Denn die FDP benötige jetzt ihre ganze Kraft und Mithilfe jedes einzelnen bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.

**EKD** legt Studie für "humane" **Stadt vor** 

Mit der Forderung, in "dicht besiedelten Gebieten" eine Höchstgeschwindigkeit von "unter 30 Stundenkilometer einzuführen, mit den Vorschlägen, die kommunale Ge-hietsreform teilweise rückgängig zu machen und die Zulassung neuer Kommunikationsmedien dayon abhängig zu machen, ob sie "ein Mehr an Gemeinsinn und Bürgermotivation ermöglichen", hat sich die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) mit einer Studie in die Diskus sion über die menschengerechte Stadt eingeschaltet.

Die von der Kammer der EKD für soziale Ordnung erarbeitete Publikation beschreibt das Dilemma der modernen Großstadt in der Bundesrepu-blik Deutschland und sucht Anhaltspunkte für eine humane Stadtplanung und Stadtentwicklung zu geben. Die Urbanisierung habe unbestritten Gewinn gebracht, doch auch vielerorts Nebenwirkungen hervorgerufen, durch die auch positive Errungenschaften wieder in Frage gestellt werden", schreibt der Vorsitzende des Rates der EKD, Landesbischof Eduard Lohse (Hannover), in seinem Vorwort. Die Natur sei weitgehend aus dem städtischen Lebenszusammenhang verdrängt worden. Die großstädtischen Lebensbedingungen brächten nicht nur Mobilität mit sich, sondern auch Hektik, Anonymität, soziale Isolation und Einsamkeit bei vielen Menschen.

Vor dem Hintergrund, daß heute rund 75 Prozent der Bevölkerung in der Bundesrepublik in Städten leben und daß nach UNO-Prognose in den nächsten Jahrzehnten möglicherweise 80 Prozent der Menschheit in stadtähnlichen Gebieten ungeheuren Ausmaßes" angesiedelt sem werden, möchte die Kirche neue überschaubare Gemeinwesen innerhalo großstädtischer Ballungsräume ge-bildet sehen, die mit "Eigenständigkeit und Entscheidungskompetenz ausgestattet sein müssen.

Da in der Bundesrepublik derzeit täglich mehr als 165 Hektar freier Landschaft zerstört würden jedes. Fläche, also ein Gebiet, das größer sei als der Bodensee, will die EKD eine konsequente Umkehr in den Planungsüberlegungen" und eine "Ver-" änderung der Strukturen im Ansatz um diese zerstörerischen Me chanismen aufzuheben

Edit total 3

. Planting with

1. 22 (4) 1. 3. 3. 3. 4. 4.

Tarin Berling

24 Vet. 17 25 195

fiet latt y en

Corem to

A Residence

Section 11 Con-

it - Feb

್ಲಿದ್ದಾರ್ ರಿಸ್ತ್

Miles Vegen e

Weight to

'ತೆಪದುವ ಸ್ವರ್ಥ (N

Chile Verman

Par congress

Sec. 21. 20.20

ing records (

Restaurant in

Section de 74

The art of an art

Cardon Wardon

24: Bil

wing name

To W

the Depleter File

Fixer Zen sei

e Tri auct ce:

icie ware gr

LISTRE

GISELA R

Cen Aris gezabile .e

Cercons

the Bunce Carecia Kurz

ezi Streik me

the Bezahit to

s de Arb patte in em

Frield:

4 3# 14531326. T

Videorecorder laufen demnächst beim Pilotton an

# 007 küßt bis zum Schluß

se rauft sich die Haare. Gerade ist die alles entscheidende Verfolgungsjagd in vollem Gange. Und da: Bild weg, Ton weg, ausgefranste Streifen huschen von oben nach unten über die farblose Mattscheibe. Aus der Traum; die Konserve hat Ruh'. Haben die Programmgewaltigen doch wieder mal der piekfein vorprogrammierten internen Recorderelektronik ein Schnippchen geschlagen und den Beginn des mitternächtlichen Thrillers um satte 20 Minuten nach hinten verschoben.

Wenn so etwas passiert, schallt der Arger bei den Heim-Videoten gleich millionenfach: Bereits Ende 1983 war jeder siehte Haushalt der Bundesrepuhlik mit einem magnetischen Bildaufzeicher ausgerüstet. Bis 1995 werden nach neuesten Schätzungen vier von fünf Haushalten einen Recorder ihr eigen nennen

Vom technischen Prinzip her ist es ein Klacks, parallel zum ausgestrahlten Fernsehbild eine vom Sender ausgehende synchrone Steuerung des Videorecorders daheim vorzunehmen. Alle möglichen Pilottöne, sei es zur einwandfreien Erkennung von HiFi-Stereosignalen, sei es die Codierung und Aufschaltung von Verkehrswarnfunksendern werden, das ist technischer Standard, mühelos aus dem Atherwellengemisch herausgefiltert. Vermutlich schon bald wird sich der Fernsehprogrammdirektor zu Hause wie die Kassiererin an der Hauptkasse eines Großkaufhauses

Das darf doch wohl nicht wahr sein..." Der Fernsehzeitgenos- werden dann Strichcodes, diese völwerden dann Strichcodes, diese vollig wirr anmutenden Strich- und Balkenmuster, in einer hunderstel Sekunde mit rotem Helium-Neon-Laser-Licht von der Fernsehprogrammspalte eingelesen und im Recorder gespeichert Und erst wenn Techniker der Sen-

dezentrale ihre Maschinen anwerfen, geht gleichzeitig ein für diesen Beitrag spezifisches Erkennungssignal über den Ather, vergleicht das im trauten Heim vorgewählte Programm-Menü mit den eingehenden Daten und schaltet hlitzsauber den

Die technische Kommission von ARD und ZDF beschäftigt sich seit 1980 mit diesen Fragen. Bereits vor Jahresfrist verahschiedete man eine technische Spezifikation, das Video-Programm-System, kurz VPS genannt. Vor einigen Tagen nun haben die Indendanten der ARD den von dieser Kommission vorgeschlagenen Lösungen, einem "System zur Übertragung von Zusatzsignalen zur programmierbaren Steuerung von Videorecordern", zugestimmt.

Die Industrie hatte bereits angekündigt, bei dieser schon länger anstehenden Entscheidung der Rundfunkanstalten zur Internationalen Funkausstellung im nächsten Jahr entsprechende Geräte anzuhieten. Bis Ende 85 werden die Landesrundfunkanstalten dann ihre Technik zur Übertragung der Zusatzsignale umrüsten. DIETER THIERBACH



erste deutschsprachige Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF (Wien) und SRG (Bern) (vgl. WELT vom 24. Mai). Nutznießer sind zunächst alle deutschen, österreichischen und schweizerischen Kabelanschlußbesitzer; später aber, wenn das Ganze vom Direkt-Satelliten TV-SAT abgestrahlt wird, soll jeder Fernsehzuschauer im deutschen Sprachraum erreicht werden.

Das neue Programm verfolgt vor allem drei Ziele. Es soll einen "Kontrast zum Kontrast" hilden (ZDF-Intendant Professor Stolte), zu dem erst noch erwarteten Kontrastprogramm der privaten Veranstalter nämlich bei dem nach allgemeiner Branchenansicht die Unterhaltung eindeutig dominieren soll. Zweites Ziel: Das Programm soll möglichst wenig bzw. nichts kosten. Die 80 Millionen Mark, die das ZDF his 1986 veranschlagt, müssen für die Nutzung des ECS-Satelliten verwendet werden, über den das Programm in alle Kabelinseln eingespeist werden soll (ORF und SRG sind in dieser Beziehung "Gäste" des ZDF und können ihren finanziellen Beitrag mit zwei hzw. einer Million Mark pro Jahr dementsprechend niedrig halten.) Deshalh wird daß keiner der drei Partner für das neue "3SAT-Programm" neue Sendungen produzieren, sondern nur bereits Gesendetes oder sonst Vorhandenes einhringen.

Neu werden die Mischung und die Präsentation sein, und hier liegt das dritte Ziel der neuen Kooperation: Es handelt sich um das erste grenzüberschreitende Fernsehprogramm im deutschsprachigen Raum. Man will bewußt einen mitteleuropäischen Akzent gegen die internationalistische, stark aus dem angelsächsischen Raum beeinflußte TV-Welt der letzten Jahre setzen.

Das Programm soll täglich um 18 Uhr beginnen und gegen Mitternacht enden. Drei Nachrichten-Leisten um 19 Uhr "heute" vom ZDF, um 21.15 Uhr "Zeit im Bild" (ein halbstündiges aktuelles Magazin vom ORF) und zum Sendeschluß wieder heute\*-Kurznachrichten - bilden das Gerippe. Dazwischen sind interessante Schwerpunkte vorgesehen. Montags z. B. gibt es ah 19.25 Uhr fast zwei Stunden Sport: Nachklänge zum Wochenende, hisher nicht Gesendetes aus dem Eurovisions-Angebot, gestaltet jeweils von allen drei Partnern. Dienstags und samstags sind die Schweiz und Österreich jeweils mit eigenen Regionalsendungen vertreten (für die ZDF-Zuschauer werden das quasi Reiseberichte sein). Eine ständige Ruhrik Zeitgeschichte" (dienstags ab 19.25 Uhr vom ZDF und ORF), ein politisches Magazin aus der Schweiz (Donnerstag 21.45 Uhr), eine Mischsendung aus allen Magazinen des ZDF (Freitag 19.25 Uhr), ein Spielfilm (Donnerstag), Talk Shows (z. B. Cluh 2 vom ORF) placieren Produktionen, die im ZDF, ORF oder SRG normalerweise zu ungünstiger Sendezeit laufen, etwas besser. Vor allem der Samstag erhält mit der Folge Fernsehspiel/Theater, Kulturmagazin, E. Musik und Gespräch eine eindeutige Kontrastfunktion gegenüber allen sonstigen TV-Programmen.





#### ARD/ZDF\_VORMITTAGSPROGRAMM

18.55 Ich liebe Dich, Juli

14.50 Die kleise Meorjungfrau 15.00 Matt und Jones Skiba, der Bör

15.50 Tagesschae 15.40 Der letzte Applaus

Etappen des Radprofis Klaus-Peter Thaler ter Thater

16.25 Die rote Zora und ihre Bande

6. Teil: Flucht in die Berge
Die Polizei ist der roten Zara und
ihrer Bande dicht auf den Fersen, sie weiß, daß sich die Kinder in der Uskaken-Burg aufhalten. Doch

oskaten-borg aumaten. Doch glückficherweise haben die Gen-dame den gehelmen Engang noch nicht entdeckt, so daß Zara noch ein wenig Bedenkzeit bleibt. 16.55 Dector Sweggies Das Rätsel des vielforbigen Dia-

17.29 Tour de France

19. Etoppe: La Plagne-Morzine 17.50 Tagesschau dazw. Regionalprogramme 20.00 Togesschou 20.15 Der Blaufuchs

Deutscher Spielfilm (1938) Mit Zorah Leander, Willy Birgel, Paul Hörbiger, Jane Tilden, Karl Regie: Viktar Tourjansky Bresapuskt
Wer bremst das umweltfreundliche Auto?
Maderation: Peter Staisch

Maderation: Peter Staisch

22.39 Tagesthemen

25.99 Quincy
Die letzte Sekunde
Williom Stoddard und seine Frau
bangen um ihren achtzehnjährigen Sohn Bobby, der entführt
worden ist. Der Kidnapper verlangt 500 000 Dollar Lösegeld.
Stoddord will zohlen



Van Horst Latzke

Die Alten und die Jungen 16.40 Breakdance

17.09 heute / Aus den Ländern 17.15 Tele-Hiestrierte anschl. heute-Schlagzeiler 18.85 Der lange Treck Die Indianer

4. Teil: Das Gespenst im Wasch-

Die "lange Leitung" des Ministers – Die Kabelpolitik des Bundes-postministeriums beim Wart ge-

nommen: Höngen noch alle om gleichen Draht? / Reservisten: Mit

45 oder 50 strammstehen für das Voterland? – Die stillen Reserven

von Bundeswehr und NVA / Wehr-

stratgerichtsbarkeit: Dürfen Richter ahne gesetzische Grundlage das Kriegsrecht proben? Moderation: Giselher Suhr

1. Tell: Das andere Deutschland

Seine Lordschaft Danny Wilde 21.45 beute-joernal 22.05 Mittweckelotte – 7 aus 38 22.10 Warum habt ihr füller widerst

15.25 Ferienk

15.55 Madita

Велпу

20.15 Kennzeichen D

21.00 Die 2

12.19 Report 12.55 Pressechau 13.80 heute 18.50 Sesamstruß 19.00 Aktuelle St WEST/NORD/HESSEN 15.80 houte 15.83 Bis zum Herbst müssen sie fliegen Geschichte um drei kleine Schwä-

Larry, der Hüter des Gesetzes im Reiche des Donnerdraché Moderation: Hansi Fischer und **Agradaed USA** Wie der Überfluß Amerika Proble

WEST

me macht Live aus Flensburg Moderation: Hans-Jürgen Sömer und Carl Heinz Ibe

Wooder der Erde Ahus und Mogis Altäre und Kolosse auf der Oster-insel Film von Ernst W. Bauer

Film von Ernst W. Bauer

22.30 Zwei im Visier
Französischer Spielfilm (1970)
Regie: Robert Hossein
Drei masklerte Mörmer haben die
kleine Cathérine entführt und in
eine einsame Hütte am Strand gebrocht. Der skrupellose Chaf der die
Bande und der ihm treu ergebene
Eddie verschwinden bald darauf
wieder, um über das Lösegeld zu
verhandeln. Als Wächter bleibt
nur der junge Vlad zudick. Opfer
und Kidnapper kommen sich in
der langen Wartezelt olfmöhlich
näher. In Vlad wächst das Verständnis für Cathérine, die fliehen
will. Da kommen die beiden anderen Gangster zurück

ren Gangster zurück 23.45 Letzte Nochrichten SÚDWEST:

Nur für Baden-Württemberg 19.86 Die Abendschau im Dritten Nur für Rheinland-Pfalz 19.80 Die Abendschau Nur für das Saurland 19.00 Soor 5 regional

19.25 Nachrichten
19.36 Rockpalast
Mit Jimmy Ciff
28.16 Wasslesungen deret die DDRRund um Meißen
21.66 Gefohr ein dem Weihalt
Amerikanischer Spielfilm (1953)
Regie: Jack Amold
22.26 Jock Amold erzitist (2)
22.30 Der unbehannte Chaptin
Der große Perrisente

"Ich bin ein arbeitsloser Jungt rer"

18.45 Rendschopen der Ale 18.45 Rendschop 19.00 Grattler Oper

20.45 Zeitspiegol 21,50 Rundschau 21.45 Die wirklich Roich

22.45 MPIV -



## **KRITIK**

Eine Prise Nervenkitzel

Haley hieß der Mann, der darüber zu wachen hatte, daß es im Tower bei den Fluglotsen richtig lief. Damit ließ, wenn auch leicht verfrem-det, der geistige Urvater dieses Films grüßen: Alex Hailey mit seinem Ro-

man "Airport", der schon Stoff für mehrere Spielfilme abgegeben hat Es war auch die gleiche Mischung. die in Gefahr über den Wolken (ZDF) aufbereitet wurde: Ein hißehen Alltag in dem Großbetrieb Flughafen, ein bißchen Menschenschicksal, aber vor allem der Nervenkitzel durch eine drohende Katastrophe. Es gehört nun einmal zum Wesen solcher Filme, daß einem Spannungsträger allein nicht

Wobei es für dieses Routineprodukt sogar noch erstaunlich war, wieweit und wie einfühlsam sich der Regisseur Walter Grauman mit den persönlichen Problemen des alternden Fluglotsen Nick Culver beschäftigte, mit einer Lebenskatastrophe sozusagen. Um so enttäuschender, daß er sie dann doch nur mit den Mitteln des Katrastrophenfilms löste, nämlich mit der drohenden Bruchlandung eines Flugzeugs. Da griff der deus ex machina ein und sorgte dafür, daß alles wieder ins Lot kam. Es ist jammerschade, daß er sich im wirklichen Leben immer so rar macht.

SVEN HANSEN

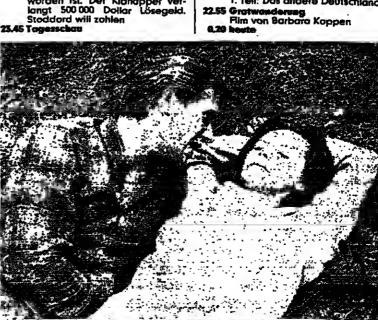

eines Urlaubs in Nerwegen lerat frina (frina Hoppe) des Bergsteiger Karl (Michael Altmann) konnen. (Gratwanderung - ZDF, 22.55 Uhr)

anes

Vor

rdering in dethering in the little and the kommune in terlweise rickstein identification of the little and the kommune in the kommune in die Zulerstein iden Zulerstein in die Zulerstein in Diese inche in Diese in Diese

irche in Densie ner Studie meiche

die menschen

er Kammer der EQ

ing erarbeine be ibt das Dilenmak istadt in der Buden island und such ak-eine humane

eine humane

Statishtateking at the action georacht, dock

Nebenwikunga k

reit die auen pooligi fleri wieder in Reit schreibt die Kr

lates der EAD, Law

rd Lohes (Henris Wort, Die Nahr zie

dem szówcienie

TENS ASSETSED IN

addisonen Lebade

chien nicht mit Mis

ndern auch Rent

imale isolanos uni

vielen Menschen

Hirtergrand dale

ozen, der Bevolking

геравик и Мател

c. UNG-Programs

airreinnen mögliche

Zeril der Mensile chen Gebiesen me

Ges" engesiedelt au:

te die Kirche pener

Gemeinweser me with Baltingage

a, die mit "Eigenst

Enterne dungskomme

er Bungesrepublic

atr as 185 Hatra

t sermion winds;

化甘油 医多霉素

a eur. Genieu dasgie

denses 👊 🕁 📆

mie Umken nigei

reguiget under

der Simuritues unter

🚈 zemtőtensém (

auflufteber

elie Stunde

COLUMN TO SERVICE SERV der Sametterbies

BESCHE'S

works in tit.

der der Erde

ORD/HESSEN

. Ca. His as See

niche des Domerous orkerd USA der Libertod knedek macht

Can be to the strikes

s one Mouse aired

HOR STEP W BOUR

A NODE MATERIAL MOLECULAR MOLECULAR

Amendacion in his

characters and services are services and services and services and services and services and services are services and ser

are least accompanies

dechoged der Aberbeiten der Aberbeiten Oper der Aberbeiten Oper der Aberbeiten Geschellen Geschelle

it seen misser

chalter

# Defizit?

Wb. - Die deutsche Patent- und Lizenzbilanz bat sich 1983 wieder erheblich verschlechtert. Aller-dings erreichte der Ausgabenüber-schuß mit 1502 (1341) Millionen Mark noch nicht wieder seinen Rekordstand von 1556 Millionen Mark für 1980. Man weiß nicht so recht. ob das Minus ein Signal zum Lachen oder zum Weinen ist. Hat die Wiederbelebung der Wirtschaft zu einem verstärkten Interesse an moderner Technologie geführt, die die Unternehmen sich nur vorläufig im Ausland besorgen? Oder ist deutsche Technik inzwischen so tief im Überkommenen verhaftet. daß für wirklichen Fortschritt die Ideen jenseits der Grenzen eingekauft werden müssen?

Fragen, die die Statistik nicht beantwortet: Über den Stand des technischen Wissens in der Bundesrepublik im Vergleich zu anderen Ländern besagt der Saldo nicht sehr viel", meint die Bundesbank und verweist auf die vielfältigen Formen des Technologietransfers, die in keinem Formular erfaßt werden: Export hochwertiger Güter, Anlagenbau, Beratung im Ausland und nicht zuletzt das "cross licensing", den Austausch von Lizenzen auf Gegenseitigkeit

Beruhigend auch die Anmerkung, daß ein wesentlicher Teil rund 70 Prozent -- der Geldströme in beiden Richtungen auf Einnahmen

von eigenen Tochtergesellschaften entfiel, es sich also zumindest teilweise um eine Art Gewinntransfer gehandelt haben könnte. Doch ein Stachel bleiht: Der Zuwachs des Defizits entstand fast ausschließlich in der Datenverarbeitung, auch auf längere Sicht Wachstumsbranche

#### Eigene Maßstäbe

gö.- Am heutigen Mittwoch ent-scheidet ein Gericht in Frankfurt über die bedingte Freilassung von José Maria Ruiz Mateos aus deutscher Untersuchungshaft. Spanien sucht den vor zweieinhalb Jahren überraschend enteigneten Inhaber der größten Privatholding des Landes, Rumasa, wegen angeblicher Wirtschaftsvergehen. Als nächstes steht die Auslieferungsfrage an. Aufstieg und Sturz des Ruiz Mateos haben eigene Maßstäbe. Dies scheint ein Prozeß um einen Bankzusammenbrüch in Barcelona zu beweisen, wo - bei ähnlichen Vorwürfen - der katalanische Ministerpräsident Jordi Pujol mitbeschuldigt wird. Mit der Enteignung von Ruiz Mateos reagierte auch weniger der Gesetzgeber als vielmehr der Machtinhaber. Die junge sozialistische Regierung hatte sich herausgefordert gefühlt. Das Verfassungsgericht hat die Enteignung nur knapp, unter der doppelt gewerte-ten Stimme des Vorsitzenden, anerkannt. Die Frankfurter Richter soliten abwarten, was ihre spanischen Kollegen nun zum Fall Banca Catalana zu sagen haben.

## Faß ohne Boden

Von WQLFGANG FREISLEBEN, Wien

E in desolates Bild hietet die ver-staatlichte Industrie in Österreich. Gut fünf Milliarden. Schilling (etwas über 700 Millionen Mark) machten die Verluste 1983 aus. "Ein Faß ohne Boden", hat die konservative Opposition wiederholt kritisiert, als es darum ging, im Parlament Fi-nanzspritzen aus Steuergeldern für die Staatsbetriebe zu beschließen. Und wie es vorerst aussieht, dürfte diese Ansicht noch über einige Jahre hinweg Gilltigkeit haben

Zwischen 1980 und 1983 wurden

netto fast 20 Milliarden Schilling Verlust in dem Firmenkonglomerat mit den acht Großkonzernen angehäuft. Gleichzeitig ist das Kapital der Unternehmungen derart aufgezehrt worden, daß etwa die Vereinigten Edelstahlwerke nur noch über zwei Prozent Eigenmittel verfügen. Zwischen 1980 und 1983 waren daher mehr als 15 Milliarden Schilling aus Steuergeldern zur Verlustabdeckung notwendig; dieses Jahr kommen nochmals mehr als sieben Milliarden Schilling hinzu - Teil einer erst im Herbst vorigen Jahres von der sozial-liberalen Koalition im Parlament durchgedrückten Finanzhilfe von 16.6 Milliarden Schilling. Die allerdings den Steuerzahler wegen der ebenfalls zu zahlenden Zinsen\_letztlich doppelt soviel kosten wird. Denn die Finanzhilfen für die Verstaatlichten werden nur zum geringsten Teil sofort aus dem Budget bezahlt; den großen Rest finanziert die zwischengeschaltete Staatsholding OIAG mittels Anleihen und Krediten, die in späteren Jahren dann aus Steuergeldern zurückzuzahlen sind, weil die Betriebe weder Zinsen noch Tilgungen selber verdienen können.

Das Desaster der Staatsindustrie hat sich bereits lange abgezeichnet. Schon von der zweiten Hälfte der siebziger Jahre an fielen etwa bei der Võest-Alpine erhebliche Verluste an, die aber in den Bilanzen zum großen Teil versteckt wurden. Erst nach Ausschöpfung aller Bilanzierungsmög-lichkeiten und nach kräftigem Kapitalverzehr kam die Wahrheit ans Ta-

Docb nur den Managern die Schuld an dem Debakel zuzuschieben, wie dies in letzter Zeit seitens der Belegschaften und auch der Politiker gerne getan wurde, wäre sicherlich falsch. Denn Betriebsräte, Gewerkschafter und Bundes- wie Regionalpolitiker hatten allesamt das Ihre dazu beigetragen um den Großteil der Unternehmen an den Rand des Abgrunds zu führen.

Jahrelang hatten die Belegschaftsvertreter notwendige Umstrukturierungsmaßnahmen boykottiert; Politiker hatten den entsprechenden Flankenschutz für die destruktiven Absichten geleistet. Und ein guter Teil der Verantwortung trifft Altbundeskanzler Bruno Kreisky, der sich die ressortmäßige Zuständigkeit als Eigentümervertreter seit Amtsantritt 1970 vorbehielt.

7. reisky war es auch, der in erster Linie die konjunkturellen Schwankungen und die internationale Stahlkrise als Ursache für die ansteigenden Defizite sah. Tatsächlich aber hatten die meisten Unternehmen den .von den internationalen Märkten vorgegebenen Strukturwandel regelrecht verschlafen. Dies und die Weigerung, überflüssiges Perso-. nal abzubauen, üppige freiwillige Sozialleistungen und eine unterdurchschnittliche Produktivität bei überzogenen Löhnen führten zwangsläufig zu Verlusten.

Wer in den siebziger Jahren forder-te, die Verstaatlichten auf ein gesundes Maß schrumpfen zu lassen, wurde nicht ernst genommen. Heute bekräftigt die Spitze der Verstaatlich-ten-Holding ÖIAG, daß bis 1986 nicht nur einzelne defizitäre Produktionsbereiche, sondern auch ganze Stahlwerke geschlossen werden müssen. Gleichzeitig soll weiter Personal abgebaut und Rationalisierung sowie Umstrukturierng zum obersten Gebot erklärt werden. Vorangegangen waren schon in den letzten Jahren kräftige Abstriche bei den Soziallei-

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die betreffenden Industriebetriebe verstaatlicht worden, um sie dem Zugriff der Besatzungsmächte zu entziehen. Nur so schienen die Firmen eine Zukunft zu haben. Heute sieht es inbesondere bei den Unternehmen der Branchen Stahl, Elektro und Chemie so aus, als hätten sie die Zukunft bereits hinter sich. Nur mit für die Arbeitnehmer schmerzhaften Gewaltakten lassen sich wenigstens noch Teile der angeschlagenen Konzerne retten. .

#### METALLSTREIK

# Unter Vorbehalt gezahlte

sind bereit, den Arbeitgebern unter Vorbehalt gezahlte Versicherungsbeiträge zurückzuerstatten, wenn ein endgültiger Gerichtsentscheid feststellt, daß die Bundesanstalt für Arbeit zu Unrecht Kurzarbeitergeld an vom Metall-Streik mittelbar betroffene Betriebe gezahlt hat. Die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA) hatte in einem Rundschreiben ihre Mitglieder aufgefordert, Sozialabgaben nur mit Vorbehalt abzu-

Beantragt ein Betrieb Kurzarbeit, zahlt der Arbeitgeber die Beiträge für Renten- und Krankenversicherung seiner Mitarbeiter und bekommt die Hälfte davon aus Nürnberg erstattet. Die Allgemeinen Ortskrankenkassen, die als Einzugsstelle auch für die Ren-

Die Bundesanstalt ihrerseits zahlte nach mehreren Gerichtsentscheiden auf Antrag der IG Metall das Kurzarbeitergeld nur "unter Vorbehalt". Eine endgültige Klärung kann noch Jahre dauern. Unter Umständen müßten die Empfänger des Kurzarbeitergeldes dieses zurückzahlen. Das dürfte einen erheblichen Verwaltungsaufwand verursachen und zu ei-

Auftragslage veranlaßt Bundesbank zu günstiger Konjunkturprognose

Die zu Jahresbeginn sehr günstige konjunkturelle Entwicklung in der Bundesrepublik wird sich nach Einschätzung der Bundesbank trotz erhehlicher Produktionsausfälle im Gefolge des Arbeitskampfes weiter fortsetzen. Anlaß zu solchem Optimismus gibt vor allem die "im ganzen recht positive" Auftragslage der Unternehmen.

Im verarbeitenden Gewerbe lagen die Auftragseingänge im Mai leicht über denen des April. Damit erreichten sie wieder das erfreuliche Durchschnittsniveau des ersten Quartals. Der vergleichbare Vorjahreswert wurde sogar um fast 16 Prozent übertroffen. Der Schub kam dabei in erster Linie vom Export – die Auslandsaufträge überstiegen den Vorjahreswert um ein volles Viertel.

Damit sei die Auslandsnachfrage seit Beginn des Jahres – vor allem im Investitionsgütergeschäft, das von der wachsenden Investitionsneigung in mehreren westlichen Industrieländern profitierte - "zügig weiter gestiegen". Das lasse für die zweite Jahreshälfte 1984 hohe, sogar steigende Exportlieferungen erwarten.

Der Einfluß von Lagerbewegungen und möglicherweise auch eine gewisse Zurückhaltung im Vorfeld des Arbeitskampfes sorgten dagegen im Inland für eine etwas gedämpstere Entwicklung. Die etwas längerfristig angelegte Nachfrage nach Investitionsgütern war davon nur zu einem geringen Teil betroffen: Sie lag im Mai immer noch um gut 14 Prozent über dem vergleichbaren Vorjahreswert.

Die immer noch recht günstigen Aussichten können freilich nicht darüber hinwegtäuschen, daß der Arbeitskampf seine Spuren in der volkswirtschaftlichen Rechnung fürs Gesamtjahr hinterlassen wird. "Wahrscheinlich wird zwar ein Teil der Produktionsausfälle im weiteren Verlauf des Jahres aufgeholt", meint die Bundesbank. "Im Gesamtergebnis dürften aber die direkten und indirekten Folgen des Arbeitskampfes nicht aufgewogen werden."

Immerhin gilt es, erhebliche Ausfälle aufzuarbeiten. Rund zehn Millionen Manntage, so schätzt die Bundesbank, sind im Mai und Juni allein in Metallindustrie verlorengegangen. Dadurch fielen runde vier Milliarden Mark an Produktion aus, etwa vier Prozent der durchschnittlichen Nettoproduktion des gesamten verarbeitenden Gewerbes. Auch Kaufkraft ging verloren - die Lohn- und Ge-haltsausfälle der Metall-Arbeitnehmer erreichten etwa zwei Milliarden Mark, wobei allerdings Streikgelder und andere Unterstützungszahlungen nicht gegengerechnet sind.

Durch den unmittelbaren Einfluß des Metallarbeitskampfes dürfte das reale Bruttosozialprodukt im zweiten Quartal um etwa ein Prozent niedriger ausgefallen sein als unter normalen Umständen. Da auch Ausfälle in schaftsbereichen einzurechnen sein werden, vermuten die Experten, daß die gesamtwirtschaftliche Produktion vom ersten zum zweiten Quartal 1984 leicht zurückgegangen ist. Im ersten Quartal war das Brutto-Sozialprodukt um ein Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen.

WIRTSCHAFTSLAGE / Die Frankfurter Währungshüter und das Wirtschaftsministerium glauben, daß die Erholung weitere Fortschritte macht

Hemmend haben sich Streiks, Aussperrungen und Folgestillegungen auch auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt. Im Juni disponierten die Unternehmen spürbar vorsichtiger als in den Vormonaten, so daß die Zahl der Arbeitslosen weniger als saisonüblich zurückging. Unter den Mitte Juni registrierten 338 000 (Mai: 388 000) Kurzarbeitern waren im übrigen erstmals auch 35 000 Arbeitnehmer, die mittelbar von den Auswirkungen des Arbeitskampfes betroffen waren, ohne zum Geltungsbereich der umkämpften Tarifverträge zu gehören.

Die Finanzlage des Bundes hat sich im ersten Halbjahr weiter deutlich verbessert. Mit 14,5 Mrd. DM lag sein Kassendefizit um 1,5 Mrd. DM niedriger als in den ersten sechs Monaten 1983. Diese Zahlen spiegeln die tatsächliche Verbesserung aber nur unvollständig wider, denn im ersten Halbjahr 1983 hatte der Bund bereits den gesamten Bundesbankgewinn von elf Mrd. DM vereinnahmt, während von den in diesem Jahr auszuschüttenden 11,5 Mrd. DM erst gut acht Mrd. nach Bonn überwiesen

einträchtigt worden sein".

## Aufschwungkräfte werden wieder Oberhand gewinnen

HEINZ HECK, Bonn Der Export wird im zweiten Halbjahr angesichts der hoben internationalen Wettbewerhsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und der fortschreitenden Aufwärtsentwicklung der Weltkonjunktur "stark expandieren". Auch habe sich die Ertragssituation der Unternehmen "deutlich verbessert" und dürfte auch durch den Arbeitskampf "nur vorübergehend be-

Das sind zwei der Gründe, die das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) im gestern veröffentlichten Lagebericht für die These anführt, daß die Aufschwungkräfte in der zweiten Jahreshälfte wieder die Oberhand gewinnen werden. Es bestehe daher die Chance, daß die durch den Arbeitskampf verursachten Produktionsausfälle im weiteren Jahresverlauf zu einem wesentlichen Teil wieder aufgeholt werden könnten.

Für die positive Einschätzung spricht nach Memung des BMWi auch, daß mit den Tarifabschlüssen für die Metall- und Druckindustrie "ein gesamtwirtschaftlich noch vertretbarer Kompromiß gefunden" worden sei, der die aus Arbeitszeitverkürzung und Einkommenssteigerung resultierende zusätzliche Kostenbelastung der Wirtschaft "in Grenzen hält und den Betrieben mehr Flexibilität bei der Nutzung ihrer Anlagen ermöglicht". Schließlich seien durch die Fortschritte bei der Sanierung der Staatsfinanzen und die Entscheidungen zur Steuerreform die

Weichen in Richtung einer weiteren Stärkung privatwirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und Initiative gestellt

Allerdingswird eingeräumt, daß die Arbeitskämpfe im Konjunkturbild "sichtbare Spuren hinterlassen" hätten. Bei zunehmender Auslandsnachfrage habe die inländische Kundschaft vorsichtiger disponiert. Zwar weise die Auftragseingangsund Produktionsstatistik für Mai saisonbereinigt noch einen leichten Anstieg aus; doch sei der seit Anfang 1983 zu beobachtende Wachstums prozeß im zweiten Quartal "insgesamt unterbrochen" worden.

Das BMWi erwartet für das zweite Halbjahr, daß auch auf dem Arbeitsmarkt die Entspannungstendenzen "wieder zutage treten", nachdem schon im Vorfeld der Arbeitskämpfe offenbar zurückhaltender disponiert worden war. Zwar habe die Arbeitslosigkeit saisonbereinigt zugenommen, Dollar-Kursanstiegs - die außenwirtschaftlichen Teuerungseinflüsse zuletzt wieder verstärkt.

#### **AUF EIN WORT**

99 Die deutsche Binnenschiffahrt hat ganz erhebliche Anstrengungen unternommen, ihre Flotte in ein ausgewogenes Verhältnis zur Nachfrage zu bringen. Wenn der Markt dennnoch unter erhehlicher Überkapazität leidet, so ist der Grund hierfür nicht hausgemacht sondern externer Natur. Der strukturelle Überhang in der Schiffsraumkapazitāt muß also in Ordnung gebracht werden. Dazu sind wir auf die Mitwirkung unserer Nachbarn angewiesen.

Dr. Dieter Schulte, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsmi-

#### TARIFABSCHLÜSSE

# RWI kritisiert nachgebende Haltung der Unternehmer

Sehr kritisch bewertet das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI), Essen, den Ausgang der Arbeitskämpfe in der Metall- und Druckindustrie. In seinem Konjunkturbrief heißt es, durch die Verkürzung der Wochenarbeits-zeit von 40 auf 38,5 Stunden und die Lohnerhöhungen steige der Stundenlohn 1985 um rund sechs Prozent. Dies bedeute "ohne Zweifel eine Abkehr von einer beschäftigungsfördernden Lohnentwicklung".

Nach Meinung der Essener Wirtschaftsforscher "hätte niemand, dem an einer Verringerung der Arbeitslosigkeit liegt, die Arbeitgeber in die-sem Arbeitskampf zum Nachgeben drängen dürfen". Das Ergehnis werde die Unternehmen "auf jeden Fäll" sowohl zu einer Senkung der Investitionen als auch zu einer Richtungsän-

derung weg von arbeitsplatzschaffendem zu arbeitskraftsparendem Mitteleinsatz beeinflussen. Anlaß dafür gäben nicht nur die zu erwartenden erhöhten Belastungen und Risiken, sondern auch die Befürchtung, "daß die Gewerkschaften das Drängen von Politikern und Schlichtern auf ein Nachgeben der Arbeitgeber als Ermunterung werten, gleiches oder ähnliches alsbald zu wiederholen".

In den Arbeitskämpfen hätten die Unternehmer aber auch erfahren müssen, "daß Arbeitgeber und Arbeitswillige offenbar nur begrenzten Rechtsschutz genießen; jedenfalls durften gesetzliche Auflagen für den Ablauf von Streiks und Aussperrungen zum Teil ungehindert mißachtet werden, weil den staatlichen Stellen anscheinend der Mut fehlt. Recht und Ordnung gegen Gewerkschaften und Streikposten zu verteidigen".

#### **EG-MINISTERRAT**

## Bonner Subventionen für deutsche Winzer abgelehnt

WILHELM HALDER, Brüssel Nicht durchsetzen konnte sich die Bundesregierung mit ihrem Wunsch, den Winzern an der Mosel durch eine Sonderaktion zur Destillierung überschüssiger Tafelweine zu helfen. Im EG-Ministerrat stieß Ernährungsminister Ignaz Kiechle erwartungsgemäß auf den Widerstand fast aller Kollegen, obwohl Bonn die Maßnahme selbst finanzieren wollte.

Die EG-Partner sehen in dem deutschen Vorstoß einen neuen Versuch, von der gemeinsamen Agrarpolitik abzurücken. Bei der nachträglichen Aufstockung des Einkommensausgleichs für die deutschen Landwirte so machten mehrere von ihnen geltend - versuche Bonn einerseits die Brüsseler Agrarausgaben zu reduzieren, auf der anderen Seite jedoch den eigenen Landwirten durch entsprechende nationale Subventionen unter die Arme zu greifen.

Der Vorgang hinterließ bei Kiechle Verstimmung. Vor Journalisten kritisierte er, die gemeinschaftliche Agrarpolitik erweise sich zunehmend als schwerfällig und unflexibel. Da sich die Moselwinzer besonderen Problemen gegenübersehen, müsse Bonn helfen. "Wir können nicht warten, bis der letzte Baum kaputtgeht und bis der Aufstand aus einer echten Not entsteht".

Kiechle will sich nun bemühen, andere (EG-konforme) Möglichkeiten der Hilfe zu finden. Er räumte allerdings ein, daß die Chancen dafür gering seien. Hoffnung setzt der Minister offenbar auf die im Herbst geplante Bestandsaufnahme der EG-Politik im Weinsektor. Bonn werde bei dieser Gelegenheit die deutschen Interessen zur Geltung bringen, meinte er unter Anspielung auf die Forderung Frankreichs nach einem Aushau der Weinmarktordnung.

US-Bankgewinne gesunken

New York (dpa / UPI) - Gewinnrückgänge im zweiten Quartal mußten amerikanische Großbanken verbuchen – in erster Linie aufgrund ausbleibender Zinszahlungen bei Argentinien-Krediten. Chase Manhattan, drittgrößte Bankengruppe der USA, meldete einen Gewinn von 90 Mill. Dollar - nach 105 Mill. im zweiten Quartal 1983. J. P. Morgan + Co (Morgan Guaranty Trust) erzielte einen Gewinn von 103,7 Mill verglichen mit 115 Mill im Vorjahresquar-

Ansprüche gesichert

doch liege die Zahl der Arbeitslosen mit 2,1 Millionen etwas niedriger als vor Jahresfrist. Erfreulich sei der unvermindert anhaltende "kräftige Rückgang der Kurzarbeit". Zu den beschäftigungspolitischen Wirkungen der Tarifabschlüsse in der Metallund Druckindustrie gibt das BMWi keine Schätzung. Während die Preisentwicklung im Inland bis zur Jahresmitte in ruhigen Bahnen verlaufen sei, bätten sich - als Folge des starken

#### WIRTSCHAFTS JOURNAL



Der Welt-Einkommenskuchen ist ungleichmäßig verteilt. Die 775 Mill. Menschen in den westlichen Industriestaaten – ein Sechstel der Welt-bevölkerung – verfügen über fast zwei Drittel des Welt-Brutto-Sozial-3,4 Mrd. in den Entwicklungsländern – nahezu drei Vierte der Menschheit – müssen sich mit einem Fünftel des Welteinkommens begnügen. Die Zwischenschicht zwischen Arm und Reich bildet der

#### Kaffeewirtschaft besorgt Hamburg (dpa / VWD) - Ihre ern-

ste Sorge über die gegenwärtige Situation des internationalen Rohkaf-feemarktes bringt die Europäische Kaffee-Vereinigung (ECF) in einer Resolution zum Ausdruck, die allen EG-Wirtschaftsministern zugestellt wurde. Die in der ECF zusammengeschlossenen europäischen Rösterund Rohkaffeeverhände kritisieren darin, daß das Kaffee-Abkommen das stetige Ansteigen der Preise nicht verhindert hat. Sie mahnen die Anbauländer, die nach dem Abkommen versprochenen Kaffeemengen auch zu liefern. Die künstliche Verknappung und die damit verbundene Preissteigerung könne mittel- und langfristig zu einem Rückgang im europäischen Kaffeekonsum führen.

#### EG-Butterberg gewachsen

Bonn (dpa / VWD) - Der Bestand an Butter in der EG ist nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher (AGV), Bonn, inzwischen auf 1,2 Mill. Tonnen gestiegen. Außerdem liegen, wie die AGV mitteilte. eine Mill. Tonnen Milchpulver in den Lagerhallen. Der Gesamtwert der Butter- und Milchpulverbestände wird auf über 13 Mrd. DM beziffert. Da diese Bestände allenfalls zu 40 Prozent ihres Einstandswertes weltweit verkauft werden könnten, müsse die EG noch fast sieben Mrd. DM zuschießen, sollten sie völlig abgebaut werden.

Bonn (VWD) - Die Versicherungswirtschaft wird im Falle der Zahlungsunfähigkeit der Güterverkehrs-Versicherungs AG (GVVG) alle Ansprüche privater aus dem Versicberungsgeschäft der GVVG voll befriedigen. Das teilt der Gesamtverband der Branche zu der Ankundigung des Bundesaufsichtsamtes mit. möglicherweise die Eröffnung des Konkursverfahrens über die GVVG zu beantragen. Mit dieser Zusage solle sichergestellt werden, daß private Versicherungsgläubiger, wie beispielsweise Umzugskunden der versicherten Spediteure voll befriedigt

#### Neue Verhandlungen

Bnenos Aires (AP) - Argentinien und der Internationale Währungsfonds (IWF) haben die vor einem Monat ausgesetzten Verhandlungen über einen Beistandskredit in Höhe von 1,1 Mrd. Dollar wieder aufgenommen. Die Verhandlungen waren ausgesetzt worden, nachdem Argentinien sich am 11. Juni in einer Absichtserklärung geweigert hatte, vom IWF verlangte Auflagen zu erfüllen. sofern diese die Lebensbedingungen der Bevölkerung verschlechtern. Argentinien ist mit 43,6 Mrd. Dollar verschuldet. Der IWF hat sich zur Refinanzierung der Darlehen nur unter der Bedingung bereiterklärt, daß Buenos Aires eine strikte Sparpolitik verwirklicht, welche die Realeinkommen der Lohnabhängigen verringern würde.

#### Klage gegen Fusion San Francisco (VWD) - Der kalifor-

nische Generalstaatsanwalt hat Klage gegen die Fusion von Texaco und Getty Oil erhoben, soweit dieser Zusammenschluß das Rohölgeschäft von Getty in Kalifornien berührt. Die Klage, die sich auf die Antitrustgesetze des Landes beruft, hat zum Ziel, daß Texaco den bisherigen Rohölproduktionsbereich von Getty abgibt und eine wichtige Pipeline unabhängigen Betreibern überläßt.

#### Einsprüche vom Tisch Luxemburg (VWD) - Das Handels-

gericht in Luxemburg hat den Verteilungsplan angenommen, der von den zur Zwangsverwaltung der Banco Ambrosiano Holding bestellten Kommissaren ausgearbeitet wurde. Die Gläubiger werden 67 Prozent der ihnen geschuldeten Summen erhalten. Mit dieser Entscheidung sind auch die Einsprüche endgültig vom Tisch, die vor allem einige südamerikanische Banken in letzter Minute gegen das Genfer Abkommen erhoben

# Beiträge werden erstattet

GISELA REINERS, Bonn Die Träger der Sozialversicherung

tenbeiträge fungieren, haben diese ner Prozeßlawine führen.

Gelder bereits weitergeleitet. Die Zufhüsse in ihre Kassen zur Krankenversicherung werden sie zurückzahlen. Es wird jedoch noch mit der Nürnberger Bundesanstalt verhandelt, ob innerhalb der Sozialversicherungsträger nicht auf eine Rückzahlung an Nürnberg verzichtet werden kann. Das würde vor allem die mit nur knappen Mitteln versehehenen Ortskrankenkassen und die Rentenversicherung entlasten.

Wohlstandsgefälle kaum verändert GISELA REINERS, Benn Griechenlands, dem jüngsten EG-

An der Spitze des Lebensstandards in der Europäischen Gemeinschaft (EG) liegt Luxemburg, gefolgt von der Bundesrepublik Deutschland. Die Schlußlichter bilden Irland und Griechenland. Aus der Regionalstatistik der EG läßt sich ablesen, daß sich an diesem Gefälle seit 1957 nicht viel geändert hat.

Bei Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft wurde als Ziel genannt, die starken regionalen Unterschiede im Lebensstandard auf möglichst hohem Niveau einander anzunähern. Zwar haben sich die Lebensbedingungen seitdem überall verbessert, doch wurde der Gegensatz von 5:1 zwischen reich und arm nicht abgebaut. So weist die Provinz Groningen im Norden der Niederlande einen Lebensstandard von 206 Punkten aus, die Republik Irland dagegen nur einen Durchschnittswert von 63. Thrakien, Provinz im Osten

Mitglied, bringt es sogar nur auf 39 Punkte.

EG / Lebensbedingungen haben sich in allen Ländern der Gemeinschaft verbessert

Den europäischen Mittelwert von 100 Punkten erreicht der deutsche Regierungsbezirk Oberfranken. Die Basis für die Berechnung der Unterschiede im Lebensstandard zwischen den europäischen Regionen ist das Bruttoinlandsprodukt von 1980 pro Kopf der Bevölkerung. Um den Unterschieden des Preisniveaus Rechnung zu tragen, wird mit Kauskraftparitaten gerechnet. Ein Kaufkraftstandard (Punkt) entspricht dabei 2,74 Mark oder 6,05 französischen

Lag Luxemburg 1980 mit 117 Punkten an der Spitze, so folgt die Bundesrepublik mit 114. Hamburg mit seiner Hafenwirtschaft nimmt mit 193 Punkten die deutsche Spitzenstellung ein, aber rund 60 Kilometer weiter weist Lüneburg mit 78 Punkten den niedrigsten Wert aus.

Dänemark und Frankreich liegen mit 111 und 110 Punkten auf dem dritten und vierten Platz. In Frankreich reicht die Spanne von 156 Punkten im Ballungsraum Paris bis 85 im-Roussillon. Belgien hat einen Durchschnitt von 106 Punkten, erreicht aber in Brüssel 170 und im südbelgischen Luxembourg nur 80 Punkte.

Die Niederlande liegen mit Belgien und 106 Punkten im Schnitt gleichauf. Da aber laut EG-Bericht alle Erdgaslieferungen über Groningen abgerechnet werden, treibt der Wert von 206 Punkten den Durchschnitt boch. – Großbritannien liegt unter dem EG-Durchschnitt mit 93 Punkten, nur Londons Großraum bringt es auf 103, Nordirland nur auf 62. Italien, auf Platz acht, weist 88 Punkte auf, aber die norditalienische Industrieregion 115, das südliche Kalabrien nur 52. 56 Punkte kennzeichnen Griechenlands Durchschnitt. Nur der Umkreis von Athen bringt es auf 67.

**VERBRAUCH** 

#### Die Briten geben weiterhin viel aus

jedoch keine Rede sein.

Die Konsumausgaben in Großbritannien brechen im Juni überraschend wieder Rekorde. Allgemein war erwartet worden, daß sich der Einzelhandelsboom, der im we-sentlichen den Konjunktur-Aufschwung in Großbritannien getragen

Angaben des Ministeriums für Handel und Industrie zufolge sind die

hat, im Verlauf der Sommermonate

abschwächen würde. Davon konnte

DEKA-/DESPA-Info Nr. 2

DESPA-Auszahl-Plan: thr Immobilien-Konto für ein "Zweites Einkommen" mit DESPA-FONDS.

Zur Sicherung Ihres Lebensstandards oder Ergänzung Ihrer Altersvorsorge.

Mehr über den DESPA-Auszahl-Plan erfahren Sie vom Geldberater der Sparkasse.

Sparkassenfonds Die hobe Schule der Geldanlage



menmäßig um 1,2 Prozent gestiegen, nachdem sie im Monat zuvor leicht gefallen waren, Dieser deutlich höher als erwartete Anstieg sowie der Rekordmonat April haben dazu geführt. daß das Volumen der Einzelhandelsverkäufe im zweiten Quartal drei Prozent über dem des ersten liegt. Der Index stieg von 110,7 Punkten im Mai auf 112,0 im Juni, nachdem im April ein Rekordstand von 112,2 erreicht worden war (1980 = 100),

#### **ÖMV-AG:** Ergebnis wurde verdoppelt

Ein Minus beim Umsatz um 7 Prozent auf 47 Mrd. Schilling (knapp 7 Mrd. DM) mußte Österreichs umsatzmäßig zweitgrößtes Unternehmen, die OMV-AG, 1983 hinnehmen. Das ordentliche Ergehnis verdoppelte sich jedoch auf 1,5 Mrd. Schilling vor | schafts- und Sozialausschusses der euern. Damit erhöhte der staatliche Mineralölkonzern auch seine Dividendenleistung auf 12 Prozent des Grundkapitals von 2 Mrd. Schilling.

Als Gründe für die Ertragsverbesserung wurden Strukturanpassungen, die Erschließung neuer Märkte und eine Qualitätsverbesserung der Produkte genannt. Positiv wirkte sich auch aus, daß die beiden noch 1982 schwer defizitären Petrochemie-Tochtergesellschaften wieder Gewinne von 173 Mill. Schilling erwirtschafteten. Vorangegangen war auch eine Übernahme der Beteiligungsanteile der deutschen BASF. Die günstige Entwicklung hält auch 1984 bei sinkendem Mineralölproduktenverhrauch an. So wie im Voriahr reduziert das Staatsunternehmen weiter den Personalstand von derzeit rund 7 400 Mitarbeitern.

HANDEL / Entwicklungsländer können Einfuhr wichtiger Güter und Vorprodukte nicht beliebig hinausschieben

# Bundesrepublik weitet Export in Dritte Welt aus

Nach einer dreifährigen Stagnation haben die Exporte aus der Bundesrepublik in die Entwicklungsländer (ohne Opec) in den ersten fünf Monaten 1984 gegenüber der entsprechenden Vorjahreszeit um zehn Prozent zugenommen. Dies könnte vielleicht ein Indiz dafür sein, daß manche Entwicklungsländer die aufgrund der bohen Verschuldung notwendige Import-Drosselung wieder lockern, erklärt die Deutsche Bundesbank in ih-

rem Monatsbericht Juli. Unter Einschluß der Dienstleistungen und insbesondere der hohen unentgeltlichen Leistungen – zum Bei-spiel staatliche, kirchliche oder private Entwicklungshilfe - sei die Leistungsbilanz der Bundesrepuhlik gegenüber diesen Ländern 1983 insgesamt "passiv" gewesen. Allerdings gebe es regionale Unterschiede, schreiben die Experten der Bundes-

Vergleich abgesichert

Bonn (VWD) - Die Gläuhigerver-

sammlung hat jetzt den vorgeschlage-

neen Vergleich bei der Rheinsieg

e.G., Bonn, gehilligt. Wie der Ver-

gleichsverwalter Bruno M. Kühler

mitteilte, wurde der Vergleich auf der

Versammlung sowohl von den Mit-

gliedern als auch von den ührigen

Gläuhigern, die stimmberechtigte

Forderungen von rund 43 Mill. DM

hatten, mit weit über 90 Prozent ge-

hilligt. Der Vergleich hietet sämtli-

chen Gläuhigern eine Quote von 70

Prozent, die innerhalb von 18 Mona-

Betriebsverlust gemildert

London (fu) - Der staatliche Stahl-

konzern British Steel Corporation hat

im Geschäftsjahr 1983/84 einen Be-

triehsverlust von 128 (318) Mill. Pfund

(477 Mill DM) hinnehmen müssen.

Das Ergebnis ist sogar um sieben Mil-

ten ausgeschüttet wird.

Die Entwicklung in den ersten Monaten dieses Jahres zeige, daß sich durch die Erhöbung der Rohstoffpreise im Zuge der konjunkturellen Belebung der Weltwirtschaft in letzter Zeit die Situation in einigen Ländern entspannt habe. Zudem könnten die Entwicklungsländer den Import lebensnotwendiger Güter und wichtiger Vorprodukte trotz Devisenmangels nicht beliehig hinausschieben.

1983 habe sich das deutsche Leistungsbilanzdefizit gegenüber den Entwicklungsländern auf insgesamt 3,8 Mrd. DM gegenüber 4,8 Mrd. DM im Vorjahr verringert. Nach Angaben der Bundesbank entstand es vor allem im Leistungsverkehr mit den mehr export-orientierten asiatischen "Schwellenländern", wo es bei 4,6 Mrd. DM lag, verglichen mit 5,2 Mrd. DM im Jahr 1981. Zudem ist neuerdings der Leistungsaustausch mit den lateinamerikanischen Ländern

UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

lionen Pfund besser ausgefallen, als

in der Planung festgeschrieben war.

Der gegenwärtige Ausstand im hriti-

schen Steinkohlebergbau, der in die

18. Woche gebt, stört allerdings nach

Angaben der Geschäftsführung von

British Steel die Erwartungen, im lau-

fenden Geschäftsjahr den Break-

even-Punkt zu erreichen. Der Umsatz

von British Steel stieg um 3,9 Prozent

auf 3,35 Mrd. Pfund, nachdem ein

höherer Stahlverbrauch in Großhri-

tannien verbunden mit einer Beendi-

gung des Lagerahbaus zu einem An-

stieg des Verkaufsvolumens im In-

land um vier Prozent führte. Die Ex-

porte nahmen sogar um 16 Prozent

Stuttgart (nl) - Zwei Monate nach

Übernahme des Aufzugsbau der

MAN hat die neue Thyssen-MAN

Aufzüge GmbH, Neuhausen/Filder,

das Aufzug-, Fahrtreppen- und Hebe-

WELT-Gespräch mit dem Präsidenten des Wirtschafts- und Sozialausschusses der EG

Lob für deutsche Verdienste in Europa

Aufzugsbau erweitert

defizitär, da sich die überwiegend hochverschuldeten Staaten aufgrund des Devisenmangels bei den Importen zurückhalten mußten, so daß die deutsche Exportindustrie hier in den vergangenen beiden Jahren Absatzeinbußen hinnehmen mußte.

Wenn die deutsche Leistungsbilanz mit den Entwicklungsländern ein strukturelles Defizit aufweise, so liege dies, abgesehen von den hohen Fehlbeträgen im Dienstleistungsund Übertragungsbereich, vor allem an dem hohen deutschen Bedarf an Rohstoffen und Genußmitteln (Kaffee, Tee oder Kakao). Anders als die Länder Lateinamerikas hätten aber die ostasiatischen Länder, die selbst stark im Export engagiert seien, durchaus Spielraum für größere Importe, obwohl auch sie teils hoch verschuldet wären. Trotz der starken japanischen Konkurrenz, seien von 1981 his 1983 die deutschen Exporte

hühnengeschäft der spanischen Fir-

ma Boetticher y Navarro S. A., Ma-

drid, die rund 500 Mitarbeiter zählt

und einen Jahresumsatz von 40 Mill.

DM erzielt, übernommen. Nach die-

ser Übernahme beträgt der Jahres-

umsatz der Thyssen-Aufzugsgruppe,

die weltweit rund 6500 Mitarbeiter he-

Frankfurt (VWD) - Die Steag, Es-

sen, hat der Kraftwerk Union (KWU)

den Auftrag zur Lieferung, Montage

und Inbetriebsetzung eines 410-MW-

Turbosatzes für das Kraftwerk Wal-

sum am Niederrbein erteilt. Das

Kraftwerk, das sich besonders gut zur

gleichzeitigen Erzeugung von Strom

und Wärme eignet, ist für eine elektri-

sche Leistung von 410 Megawatt, eine

Fernwärmeleistung von 200 Mega-

watt und eine Prozeßwärmeleistung

von 90 Megawatt ausgelegt. Die Anla-

ge soll Mitte 1988 in Betrieh gehen.

schäftigt, rund 650 Mill. DM

Steag-Auftrag

dorthin dem Wert nach um 25 Prozent auf neun Mrd. DM gestiegen.

Die Bundesrepublik wies Ende 1983 über 100 Mrd. DM Forderungen gegenüber der Dritten Welt (ohne Opec) aus. Zum gleichen Zeitpunkt machten die Gesamtschulden dieser Länder nach Angaben des Internationalen Währungsfonds etwa 600 Mrd. Dollar aus. Die Bundesrepublik beteiligte sich also mit 6,5 Prozent an den Gesamtschulden der Entwicklungsstaaten. Hingegen betrug der Anteil an den Ausfuhren der Industrielander in die Dritte Welt gut acht Prozent. Deutsche Gläubiger seien also unterproportional bei der Auslandsverschuldung der Dritten Welt enga-

giert, schließt die Bundesbank. Die Situation in der Zahlungshilanz hat sich grundlegend verändert: In den Jahren 1976 bis 1979 legten die Entwicklungsländer 6,25 Mrd. DM in der Bundesrepuhlik an, von 1980 his 1983 flossen 1,25 Mrd. DM ab.

#### WÄHRUNGSFONDS

#### **Protektionismus** nicht abgebaut

VWD, Washington Keine Aufhebung von Handelsbarrieren oder eine generelle Lockerung der Restriktionen bei internationalen Zahlungen hat der seit 1983 in Gang befindliche weltweite Wirtschaftsaufschwung gehracht. Dies stellt der Internationale Währungsfonds (IWF) in seinem Jahresbericht über Devisenvereinbarungen und Handelsbeschränkungen fest. Gerade das Gegenteil sei der Fall. Vor dem Hintergrund, daß die Auswirkungen der Rezession auf die Beschäftigung in der Weltwirtschaft unverändert zu spüren seien, habe der Protektionismus 1983 und Anfang 1984 insgesamt betrachtet weiter zugenommen.

In seinem Bericht verweist der IWF ferner darauf, daß Entwicklungsländer bei ihren Devisenvereinbarungen zunehmend auf flexihlere Systeme umschwenkten, statt wie hisher die eigene Währung an eine einzelne starke Währung zu hinden, wie beispielsweise an den US-Dollar oder den französischen Franc. Während der Rezession seien viele Entwicklungsländer dazu übergegangen, ihre Wechselkurssysteme zu modifizieren oder so zu betreiben, daß es einer realen Ahwertung der eigenen Währung gleichkam, erlärt der IWF. Nominal rund 20 Prozent habe 1983 der durchschnittliche Abwertungssatz in den Entwicklungsländern betragen, die ihre Währungen an den US-Dollar oder einen Währungskorb voll starker Währungen gehunden hätten, ermittelte hierzu der IWF.

Allerdings seien einige Abwertungen weitaus stärker ausgefallen und hätten von 78 Prozent bei der Währung von Zaire his zu 61 Prozent beim bolivianischen Peso gereicht. Wie der IWF weiter feststellt, wenden Entwicklungsländer immer stärker sogenannte "inflation diferentials" an. Diese lösen eine quasi-automatische Anpassung der eigenen Wechselkur-

ren 42 der Mitgliedsländer mit Zahlungen über insgesamt mehr als 26 Mrd. Dollar in Verzug; 1982 waren es 38 Staaten mit 23 Mrd. Dollar, geSUDLICHES AFRIKA / Aufschwung nicht in Sicht

# Dürre schafft große Probleme

Eines haben die großen, sich sonst stark unterscheidenden Länder im südlichen Schwarzafrika gemeinsam: Für eine Erholung ihrer Wirtschaft scheint es nur wenig Aussichten zu geben. Die Dürre und die weltweite Rezession haben den Lebensstandard der Staaten, von denen einige zu den ärmsten der Welt zählen, weiter gedrückt. DieWeltwirtschaft und das Wetter bestimmen auch in Zukunft die Entwicklung. Die Erholung der meisten Länder hänge von den Preisen für die wichtigsten Rohstoffe ab, die noch keinen Anlaß zur Euphorie

Für die Agrarproduktion und die Versorgung spielt das Wetter nach drei Dürrejahren eine entscheidende Rolle. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) hat kürzlich erklärt, Angola, Botswana, Lesotho, Moçambique, Sambia und Zimbahwe müßten wegen der Dürre 1984 rund 2,6 Mill. Tonnen Getreide einführen.

In Zimbabwe haben sich hochgesteckte Erwartungen in die Wirtschaftsentwicklung in den vier Jahren seit der Unabhängigkeit trotz der im Vergleich zu seinen schwarzen Nachbarn guten Infrastruktur, der breiteren Exportbais und des soliden Verarbeitungssektors nicht erfüllt. Die Dürre und die weltweite Rezession haben die Wirtschaft erschüttert. das reale Bruttosozialprodukt fiel 1982 um 1,5 und 1983 um 3,5 Prozent. Für 1984 wird von Ökonomen ein Rückgang um drei Prozent vorausge-

Die kritische Wirtschaftslage im Nachbarland Samhia geht größteneils auf die Abhängigkeit von den Kupferexporten zurück. Die Kupferpreise waren in den letzten Jahren am Weltmarkt stark gesunken. Die Devi-

rtr, Harare senknappheit hat in Sambia den Lebensstandard gedrückt und zu einem Mangel an Ersatzteilen für praktisch alles, von Traktoren his Brauereiausrüstungen, geführt. Mit Hilfe der Weltbank hat die Regierung kürzlich einen Plan zur Umstrukturierung der ganzen Wirtschaft aufgestellt. Die Basis der Wirtschaft soll verbreitert werden. Es wird damit gerechnet, daß das Land noch in diesem Jahr seine 3.3 Mrd. Dollar Auslandsschulden umschulden muß.

i de

Einen IWF-Kredit von 120 Mill. Dollar brauchte im letzten Jahr auch Malawi, eines der kleinsten und am dichtesten besiedelten Länder der Region. Die sich auf die Ausführ von Agrarerzeugnissen stützende Wirtschaft wurde in den letzten drei Jahren durch die Unterbrechung ihrer traditionellen Transportwege hart getroffen. Wegen der Angriffe von Rebellen auf Eisenbahnlinien im benachbarten Moçambique, durch das Malawi seine Hauptexporte Tabak Tee, Zucker und Erdnüsse ans Meer transportierte, mußte verstärkt auf den kostspieligen Transport auf der Straße durch Samhia und Zimbabwe nach südafrikanischen Häfen übergewechselt werden.

Einen Lichthlick bietet Botswana. Mit der konjunkturellen Erholung der Industriestaaten machten die Diamanten-Exporte Botswanas 1983 einen Sprung nach oben um fast 50 Prozent auf einen Wert von 370 Mill. Dollar. In Mocambique aber, dem einzigen Küstenland der Region, ist die Wirtschaftslage wegen der Dürre, der Untergrundkämpfe und eines Wirbelsturmes, der im Fehruar die Anfangsernte 1984 völlig vernichtete, am schlimmsten. Mehr als 5000 Menschen sind in der Nordwest-Provinz Tete nach offiziellen Schätzungen in diesem Jahr verhungert

PETER TEMMING / Dividende wird erhöht

# Ertragskraft gesteigert

JAN BRECH, Hamburg Consorten GmhH, Brannenburg

Die Papierfahrik Peter Temming AG, Glücksstadt, die für 1982 zum ersten Mal seit acht Jahren wieder eine Dividende ausgeschüttet hatte, erhöht für 1983 den Satz von fünf auf acht Prozent. Wie es im Geschäftsbericht heißt, sei die Ertragskraft weiter gesteigert worden. Der Jahresüberschuß hat sich mit 0,9 Mill, DM mehr als verdoppelt. Vom Gewinn werden 0.4 Mill. DM der Rücklage zugeführt, der Rest an die Aktionäre ausgezahlt. Im Netto-Ergebnis kommt die im Berichtsjahr erzielte Ertragsverbesserung nur bedingt zum Ausdruck. Wie schon im Vorjahr hat Temming aus dem Brutto-Überschuß sieben Mill. DM für die betriehliche Altersvorsorge zurückgestellt.

Die Hauptversammlung hat neben der Dividende eine Reihe weiterer Kapitalmaßnahmen beschlossen. Das aus der Umwandlung einer Wandelschuldverschreibung (2,5 Mill. DM) auf 8,5 Mill DM gestiegene Kapital wird aus Gesellschaftsmitteln auf 10,6 Mill. DM erhöht. Zugleich ist ein genehmigtes Kapital von fünf Mill, DM geschaffen worden, das his Mitte 1989 befristet ist. Mehrheitsaktionär bei Temming ist die Firma Steinbeis & (Inn). Der mit Steinbeis bestehende Vertrag über eine stille Gesellschaft, über die Steinbeis zur Hälfte am Gewinn oder Verlust der Papierfabrik beteiligt war, ist mit Wirkung zum Jahresbeginn 1984 aufgelöst worden.

Die Geschäftsentwicklung im Berichtsjahr, so schreiht der Vorstand. sei in den beiden Produktionsbereichen unterschiedlich gewesen. Die Papierfabrik habe zwar die Produktion um drei Prozent erhöht und sei noch befriedigend beschäftigt gewesen, doch habe der fortgesetzte Preisverfall das Ergehnis belastet. Ein gutes Betriebsergebnis erreichte dagegen der exportorientierte Linters-Bereich, der voll beschäftigt war und von dem hohen Dollarkurs profitierte. Insgesamt erzielte Peter Temming einen fast unveränderten Umsatz von 147 Mill DM Der Rohertrag stieg um 10,6 Prozent auf 71 Mill. DM.

Für dieses Jahr erwartet Temming eine weitere Verbesserung des Ergebnisses, zu dem auch die Papierfabrik einen positiven Beitrag leisten dürfte. Zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit hat Temming 1983 überdurchschnittlich hohe Investitionen von 15,6 Mill. DM getätigt.

#### hat Europa einen großen Dienst erdürfe es nicht kommen, meint Ceywiesen, indem sie Frankreich ihre rac. Deshalb sei es eine gute Entscheldung gewesen, den zunächst hilateral Anti-Inflationsmoral aufdrängte. nicht mehr leisten. Zu bedenken ist.

JOACHIM SCHAUFUSS, Bonn Die Bundesrepuhlik Deutschland Dies erklärte der Präsident des Wirtspräch mit der WELT. Er hält die Konvergenz der deutsch-französischen Wirtschaftspolitik inzwischen für so weit gediehen, daß neue wesentliche Schritte in dem europäischen Einigungswerk vollzogen werden könnten. Der Weg dazu sei von dem EG-Gipfel in Fontainehleau frei-

gelegt worden. Ceyrac war von Ende 1972 his Ende 1981 Präsident des französischen Unternehmerverbands CNPF, der nationalen Arbeitgeber- wie Industrieorganisation. Die von ihm seinerzeit scharf bekämpfte sozialistische Wirtschaftspolitik hält er beute für so weit geläutert, daß kaum noch ein Unterschied zwischen dem bestünde, was Präsident Mitterrand und was Bun-

deskanzler Kohl anstrehten. So wichtig die deutsch-französische Kohärenz sei; zu einem Europa mit mehreren Geschwindigkeiten auf dem letzten deutsch-französischen Wirtschaftsgipfel angestrebten Ahbau der Grenzkontrollen in Fontainehleau auf die ganze Gemeinschaft auszudehnen. Die neuen Freigrenzen sollten allerdings auf die EG begrenzt hlei**be**n

Wenn jetzt die öffentliche Meinung erst einmal richtig für den freien Personenverkehr mohilisiert ist, wird sie auch mit Nachdruck den Abbau der Grenzkontrollen im Güterverkehr zwischen den EG-Ländern fordern, meint Ceyrac. Auch dazu lägen Versprechen der Regierung vor. Aber es bedurfte der Straßenhlockade der Lkw-Fahrer, um hier ein Stück voranzukommen. Dabei kosten die Grenzkontrollen den Steuerzahler genausoviel wie die gesamte Restrukturierung der Landwirtschaft.

Zu der Frage, oh auf französischer Seite nicht die Devisenkontrolle der Grenzöffnung im Wege stünde, mein-

te Ceyrac, daß die Aufhehung dieser Kontrollen "eine Frage der Zeit" ist. Mitterrand sei Europäer und Frankreich kann sich den Protektionismus daß der Wirtschafts- und Sozialausschuß die EG berät, aber nicht entscheidet. Jedoch würden sich seine Mitglieder laut Ceyrac "gegenseitig verpflichtet fühlen". Große Amhitionen dürfe man als Präsident dieses Auschusses natürlich nicht hegen. Aber es gebe doch eine Reihe von Druckmitteln, um den gemeinsam ausgearbeiteten Vorschlägen bei der Kommission und beim Rat der EG zum Durchhruch zu verhelfen.

Ceyrac giht sich als Realist. Der Auftrag Europas ist für ihn nur über die Hürden von Fehlschlägen zu erreichen. Abgesehen davon blockiere nicht nur die hritische Budgetfrage die Weiterentwicklung Europas. Schon seit zehn Jahren befände sich der alte Kontinent in der Demobilisierung. Darüber sei die europäische Wirtschaft in zunehmenden Rückstand gegenüber den USA und Japan

Mit Auslandsverbindlichkeiten wa-

# Wer sich abhebt, landet früher oder später im British Airways Club. Jetzt auch im Berlin-Verkehr.



all Ways
Die Airline

British Airways Club, die separate Klasse: Mit beschleunigtem Check-in, mehr Freigepäck (30 kg), delikaten Menüs und ausgewählten Getränken nach Wiinsch.

- = Scr

TCHIBO / Am Kaffee-Markt hat ein Verfall der Rendite eingesetzt - Weiter Kurzröstung für alle Sorten

# Mit der Pfundpackung Anteile zurückgewonnen

JAN BRECH Hansburg · Die Tchibo Prisch-Röst-Kaffee AG, Hamburg, rechnet für das Geschäfts-jahr 1984 mit einem weseotlich schlechteren Betriebsergebnis. Die Ertragslage des Unternehmens, so betont das Vorstandsmitglied Horst Pastuszek sei einmal durch hohe zusätzliche Aufwendungen aus der Einführung des neuen Röstverfahrens und damit verbundener Absatzeinbrüche belastet, zum anderen durch die allgemeine Wettbewerbssituation

Mit der Einführung der veränderten Packungsmößen und der Herausnahme der 500-Gr.-Packung aus dem Sortiment habe Tchibo einen "Schuß vor den Bug" bekommen, räumt Pastuszek ein. In den ersten Monaten sei es zu spürbaren Absatzeinbrüchen und Marktanteilsverlusten gekommen, wobei Pastuszek zum Ausmaß der Kinbußen keine konkreten Angaben macht. Erst nach der Wiedereinführung der Pfund-Packung habe sich die Absetzentwicklung stabili-

Tchibo, das nach wie vor alle Kaffeesorten zwischen 2 und 3 Minuten kurzröstet, die "höhere Ergiebigkeit" aber nicht mehr als Verkaufsargument verwendet, setzt heute etwa wieder 57 Prozent des Kaffees in der Pfundpackung ab. Rund 17 Prozent

**Abonnieren Sie** 

Früher mehr zu wissen els andere

das ist eine wichtige Vorausset-

zung für erfolgreiches Handeln. Die WELTinformiert Sie täglich

schnell, umfassend, präzise, welt-weit. Beziehen Sie die WELT im

Abonnement, Dann haben Sie täg-

lich einen Informationsvorsprung.

DIE WELT

Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Ustum genügt) schriftlich zu widersufen bei: DIE WELT.

Verrieh, Postisch 305830, 2000 Hamburg 36

An DIE WELT, Vermich, Postlach 305830, 2000 Hamburg 36

Bitte lieferp Sie mit zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monolliche Bezugspreis beträgt OM 25.60 (Ausland 35.60, Luftpostversand auf Anfrage) anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

leh habedar Rechi, die er Beraellung inver-halb von 7.Tagen (Abernde-Datum gerögt) 2 schriftlich zu wickertalen bei: DIE WELT, Vermicht Portlach in M.M. Zum Hamburg 56

 $a = a^{-1} a a a + a a a a$  , which is a set of a = a a a a , a = a a a a a

Würth dreht an der

Die Würth-Gruppe, Künzelsau,

Großsortimenter im Bereich der Montagetechnik peilt im laufenden Geschäftsjahr 1984 einen Umsatz von

gut 900 Mili. DM an. Im ersten Jahres-

drittel lag der Umsatz um 19,7 Pro-zent nber dem Vorjahr. Auf der Basis

einer intensiven Schulung des Au-

Bendienstes (derzeit über 2000 Ver-

käufer) und ständiger Produkt-Inno-

vation gelang es der Gruppe, ihren

Umsatz in 1983 um 15,9 Prozent euf

Trotz eines unerwarteten Verlust-

abschlusses bei der Würth-Bau

GmbH & Co. KG habe die ganze

Gruppe ein Rekord-Betriebsergebnis erzielt. Die Eigenkapitalquote hat

sich bei der Inlandsgruppe leicht auf

23,2 (24;1) Prozent ermäßigt. Insge-

samt wurden in der Firmengruppe

20,4 Mill. DM investiert und 9,5 Mill.

Im laufenden Jahr sollen 39 Mill.

DM investiert werden. Dabei geht es

insbesondere um den Ausbau der La-

gerkapazität im Stammhaus. Ein-

schließlich der 20 Auslandsgesell-

schaften beschäftigt die vorwiegend im Handelssektor tätige Würth-Grup-

pe knapp 4009 Mitarbeiter (plus 8,4

NAMEN

Maximilian Ardelt, zuletzt Leiter

der Hauptabteilung Verarbeitung bei

der Klöckner Werke AG, ist zum stell-

vertretenden Vorstandsmitglied der

Salzgitter AG bestellt worden. Er

übernimmt das Vorstandsressort Ent-

wicklung, das von Berlin aus die tech-

nischen Aktivitäten des Konzerns

Rolf-Peter Hönen (37), wurde zum

ordentlichen Vorstandsmitglied der-

Gothaer Lebensversicherung AG und

der Gothaer Allgemeine Versiche-

Jean Godeaux, Gouverneur der

Belgischen Nationalbank, ist mit

Wirkung vom 1. Januar 85 zum Vor-

sitzenden des Verwaltungsrats und Präsidenten der Bank für Internatio-

nalen Zahlungsausgleich gewählt

worden. Er tritt die Nachfolge von Dr.

rung AG bestellt.

DM abgeschrieben.

Prozent):

778 Mill. DM auszubauen.

Umsatzschraube

Bestellschein-

Unterschrift:

entfallen auf die 200-Gr.-Packung und das Ergebnis belastet. Dank eiand jeweils 13 Prozent ouf die 400und 600 Gr. Packung.

Am deutschen Kaffeemarkt, der nach Annahmen von Pastuszek in den ersten 5 Monaten dieses Jahres um rund 5 Prozent zurückgegangen ist, halte Tchibo inzwischen wieder deutlich mehr als 20 Prozent Marktanteil und teile sich mit Jecobs erneut die Marktführerschaft. Allerdings liege der Tchibo-Marktanteil nach wie vor 1 bis 2 Prozent unter dem von 1983. Der Abstand zum direkten Filialisten-Wettbewerb Eduscho, der während der Turbulenzen in den ersten Monaten des Jahres nahe Null zusammengeschmolzen war, betrage rund 5 Prozentpunkte, betont Pastuszek,

Der Pulverdampf am Markt ziehe zwar langsam ab, doch sei die Lage nach wie vor labil, erklärt Pastuszek. Latent bestehe die Gefahr, daß es zu einem "Crash" komme. Die Röster befänden sich im immer fester werdenden Zangengriff steigender Wareneinstandskosten (vor allem wegen des Dollar) und unzureichender Verkaufserlöse. Da der Wettbewerb unumgängliche Preiskorrekturen nicht zulasse, verfalle zunehmend die Ren-

Diese Entwicklung habe bereits im 3. Tertial des Jahres 1983 eingesetzt nes am Anfang sehr guten und später normalen Geschäfts in den ersten B Monaten 1983 sei das Tchibo-Gesamtergebnis eber noch zufriedenstellend ausgefallen. Die Verdoppelung des Jahresüberschusses von 21,5 auf 43 Mill.DM entspricht allerdings nicht

der wahren Ertragsentwicklung. Durch zahlreiche eußerordeotliche Vorgänge, so vor allem die vor zwei Jahren vorgenommene Teilwertabschreibung von 90 Mill.DM auf die Reemtsma-Beteiligung, über deren Steuerhöhe Anerkennung durch die Finanzverwaltung noch nicht entschieden ist, sind Vergleiche nur bedingt möglich.

Die echte Ertragsentwicklung, so Pastuszek, lasse sich eher am Brutto-Cash-flow eblesen, der um 6,1 Prozent auf 144 Mill. DM zurückgegangen ist, und am Gewinn vor Steuern. Er verringerte sich um 7,3 Prozent auf 150 MilLDM. Das Ergebnis liege vor allem deshalb unter dem des Vorjahres, weil 1982 an Tchibo abgeführte ao. Erträge in Höhe von 16 Mill.DM von dem Kaffee-Einkaufs-Kontor nicht wieder angefallen seien. Das reine Betriebsergebnis habe sich um 12 Prozent verbessert, das Finanzergebnis auf 19,4 Mill DM verdoppelt. In der Bilanz hält Tchibo mehr als 600 Mill.DM liquider Mittel vor, die aber,

so Pastuszek, keine Anlage suchten Auf einem Markt, wo ein Kampf um Leben und Tod immer ausbrechen konne, hätten gesunde Liquidität und eine gute Finanzstruktur höchste

Am Markt hat Tchibo 1983 die Positionen in etwa gehalten. Der durchschnittliche Marktanteil ist nach eigenen Angaben um weniger als ein Prozentpunkt gesunken und lag "deutlich" über 20 Prozent. Den Umsatzrückgang von 5,7 Prozent auf 1,926 Mrd. DM ordnet Pastuszek in erster Linie dem Gebrauchsgütergeschäft zu, das etwa 20 Prozent zum Gesamtumsatz beisteuert. Die Einbußen seien im Zuge einer Sortimentsverlagerung zu böherpreisigen Artikeln bewußt in Kauf genommen worden.

Dreiviertel des Umatzes entfielen auf das traditionelle Kaffeegeschäft. Im Mittelpunkt der Aktivitäten habe dabei eine Verbesserung der Sortimentsstruktur gestanden. Die höherpreisigen Sorten hätten ihren Sortimentsanteil um 6 Prozent ausgebaut. Zweistellige Zuwachsraten reklamiert Pastuszek für die Spitzensorte Beste Bohne" und dem Gesamtmarkt entsprechendes Wechstum für die vom Volumen größte Marke "Feine Milde" und den Schonkaffee "Sa-

#### INVESTMENT / Renten- und Immobilienfonds gefragt

# Geringerer Mittelzufluß

dpa/VWD, Frankfurt

Das Geschäft der deutschen Investment-Gesellschaften hat sich im zweiten Quartal dieses Jahres spürbar abgeschwächt. Nach Mitteilung des Bundesverbands Deutscher Investment-Gesellschaften e. V. (BVI) in Frankfurt flossen den 123 Fonds unter dem Strich 379,5 Mill. DM neue Mittel 211 gegenüber 11,5 Milliarden DM ein Jahr zuvor.

Dabei sei jedoch zu berücksichtigen, daß die Ausschüttungstermine von vier Publikumsfonds in den Berichtszeitraum fielen. Wie schon im ersten Quartal waren es die Rentenfonds und die offenen Immobilienfonds, die das Mittelaufkommen positiv gestalteten. Von Januar bis Juni einschließlich betrug der Mittelzufluß 1,53 (2,26) Mrd. DM. Das von der Branche verwaltete Kapital erreichte

zum 30. Juni einen Stand von 40,5 (39,8) Mrd. DM.

Das größte Anlegerinteresse galt im Berichtsquartal den 41 Rentenfonds, denen 440,3 Mill. (1. Quartal 1,1 Mrd.) DM zuflossen. Dabei vereinnahmten die im Ausland anlegenden Rentenfonds den überwiegenden Teil. Den 55 Aktienfonds flossen 185.9 (minus 245,9) Mill. DM zurück. Im Jahresverlauf eusgebliebene Kursgewinne, die Befürchtung steigender US-Zinsen und der Metallarbeiterund Druckerstreik beeinträchtigten das Anlageverhalten. Mittelabflüsse von netto 15,0 (minus 2,7) Mill. DM verbuchten die 19 sowohl in Aktien als auch in Rententiteln anlegenden gemischten Fonds. Eine positive Bilanz ziehen weiterhin die acht offenen Immobilienfonds mit einem Mittelzufluß von 140,1 (328,6) Mill. DM.

WABCO / Keine Erholung in Sicht

# Talfahrt noch ungebremst

D. SCHMIDT, Haunover dig gemacht, mit 528 Mitarbeitern Ab-

Die Wabco Westinghouse Fahrzeugbremsen GmbH, Hannover, deren Stammkapital von 42,5 Mill DM der American Standard Inc., New York, liegt, beurteilt die Geschäftsaussichten im laufenden Jahr eher pessimistisch. Nach Angaben der Geschäftsführung ist die sich abzeichnende Geschäftsbelebung zu Beginn des Jahres durch die Entwicklung im zweiten Quartal nachhaltig gestoppt worden. Diese Aussage beziehe sich weniger auf den Streik in der Metallindustrie als vielmehr auf die nach wie vor unbefriedigende Situation in der Nutzfahrzeug-Branche. Mit einer merklichen Erholung sei im zweiten Halbjahr nicht mehr zu rechnen.

Bereits 1983 mußte das Unternehmen, führender Hersteller von Druckluftbremssystemen, Umsatzeinbußen um 9 Prozent auf 373 (409) Mill. DM hinnehmen. Der starke Produktionsund Absatzrückgang habe es notwen-

findungsverträge zu schließen. Ende 1983 beschäftigte Wabco noch 2281 (2827) Personen.

ringerte Kapazitätsauslastung haben das Jahresergebnis negativ beeinflußt, zumal auch bei den in- und ausländischen Tochtergesellschaften Absatzeinbußen wirksam wurden. Der Jahresüberschuß, der 1982 noch bei 17,7 Mill. DM lag, sank im Berichtsjahr auf 11 Mill. DM. Einschließlich des Gewinnvortrags aus dem Vorjahr wird ein Bilanzgewinn von 12,9 (19,4) Mill. DM ausgewiesen.

Die Investitionen erreichten 9.6 (9,1) Mill. DM; ihnen stehen Abschreibungen von 11.9 (11.5) Mill. DM gegenüber. Der Rückgang im traditionellen Bremsengeschäft soll zum Teil durch die neuen elektronischen Produkte wie Reisebus-Klimaanlagen, Fahrgast-Zählgeräte und das Anti-Blokiersystem kompensiert werden.

#### Lehmann will das Kapital aufstocken

Der Hauptversammlung der Lehmann-Werke AG, Berlin, wird eine Kapitalerhöbung im Verhältnis 1 zu 1 zu 75 DM je 50 DM-Aktie vorgeschlagen. Die jungen Aktien sollen von 1985 an gewinnberechtigt sein. Am 28. August soll außerdem ein genehmigtes Kapital beschlossen werden, das die Höhe des alten Grundkapitals von 3,3 Mill. DM eufweisen wird, Damit fließen dem Unternehmen etwa 5 Mill DM zu. Damit soll die Kooperation mit der Interpane Gruppe, Lauenförder, die mit 500 Mitarbeitern zuletzt 100 Mill, DM umsetzte, erweitert

Auch für 1983 erhalten die Aktionäre keine Dividende, da das Unternehmen einerseits 1,95 Mill. DM des Aktionärsdarlehens vorfristig zurückgezahlt hat und andererseits Sonderabschreibungen von 1,4 Mill. DM vorgenommen hat. So wird statt eines möglichen Jahresüberschusses ein Jahresfehlbetrag von 0,72 (0,27) Mill DM ausgewiesen. Der Bilanzverlust erhöhte sich dementsprechend auf 0,99 (0,27) Mill. DM. Der Konzern erzielte einen Umsatz von 14,24 (13,47) Mill. DM. Die Ertragslage der Berliner Betriebe sei trotz schwarzer Zahlen im Betriebsergebnis unbefriedigend.

## KONKURSE

Konkurs eröffnet: Darmstadt:
Klenk & Co. GmbH; Delmenhorst: K.
Lorek Verwaltungs- u. BeteiligungsGmbH; Dulsburg: Rüdiger Markus,
Mülheim (Ruhr); Hannover: OSE
Ges. f. Organisationsberatung und
Software-Entwicklung mbH; Kassel:
Schnell GmbH i Grundung; Nachl d.
Rudolf Miersch; Mains: GFA Finaozierungsvermittlungsges. mbH; 6tuttgart: Mercator Stoff + Mode GmbH,
Schönaich; Mercator Handel GmbH,
Schönaich; Traunstein: Heiss & Ranner OHG, Grabenstätt; Wuppertal:
Nachl d. Hermann Josef Hönscheid.
Anschluß-Konkurs eröffnet: Als-

Nachl d. Hermann Josef Hönscheid.
Anschluß-Konkurs eröffnet: Alsfeld: dumey Gefügelspezialitäten
GmbH, Gemünden/Felda 3.
Vergleich beautragt: Detmold: Annegret Helßenberg geb. Meier, Kauffrau, Oerlinghausen-Lipperreihe; Havensburg: Renate Ploritza, Inh. d. Fisiersalons Coiffeur René, Aulendorf.

A&P / Tengelmann-Beteiligung in USA hat Roßkur zur Sanierung überstanden

# HANNA GIESKES, Bonn

"Wir sind mehr als zufrieden." Erivan Haub, alleiniger Geschäftsführender Gesellschafter der Mühlheimer Tengelmann-Gruppe, die 1979 mit einem Anteil von 50,7 Prozent beim US-Lebensmittelfilialisten .The Great Atlantic and Pacific Tea Company" (A&P) eingestiegen war, hat es "früher als erwartet" geschafft, den während der siebziger Jahre verlustreich vor sich hindümpelden Handelsriesen wieder auf Wachsttumskurs zu bringen. Während der Hauptversammlung in Washington schloß A&P-Präsident James Wood sogar die Zahlung einer Dividende im nächsten Jahr nicht mehr aus. Haub allerdings möchte wohl lieber darauf verzichten, "denn die Stärkung der Reserven hat Vorrang". Gleichwohl hatten die Aktionäre

zum 125. Geburtstag von A&P Grund zur Freude: Neun aufeinanderfolgende Quartale seien mit Gewinn obgeschlossen worden, berichtete Wood; im Geschäftsjahr 1983/84 (25. 2.) stieg der Gewinn um 52,2 Prozent auf 47,5 Mill. Dollar. Der Umsatz erhöhte sich von 4,6 auf 5,2 Mrd. Dollar, damit steht A&P an sechster Stelle in der Rangliste der großen amerikanischen Lebensmittel-Filialisten

Während der ersten drei Monate des neuen Geschäftsjahres habe sich der Aufschwung noch beschleunigt, teilte Wood weiter mit: Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 1,72 Mrd. Dollar, das Ergebnis verbesserte sich um über 20 Prozent James Wood,

den Erivan Haub zwecks Sanierung des angeschlagenen Riesen von der Konkurrenz weg engagiert hatte, hält ein jährliches Wachstum von fünf Prozent für realistisch, "und im übrigen werde A&P überall dort hingehen, wo es Leute gibt, die Geld für Nahrungsmittel ausgeben".

Die wiedergewonnene Wachstumskraft dokumentierte sich bereits 1983 im Erwerb des Lebensmittelfilialisten "Kohl's Food Stores" mit 75 Läden in Milwaukee. Und während der Hauptversammlung verkündete Wood die Übernahme von 14 Eagle-Supermärkten vom Filialisten Lukky-Stores in Wisconsin. Finanziellen Rückhalt für diese und möglicherweise folgende Aktivitäten bietet unter anderem die Zurückführung des bisherigen, aufgrund von Personalabbau und Zinssteigerungen überdotierten Pensionsfonds auf wieder angemessene Dimensionen im Mai dieses Jahres; daraus fließen rund 275 Mill. Dollar in die Kassen von A&P.

Expansions-Ehrgeiz eußerhalb des Lebensmittelhandels haben Haub und das A&P-Management nicht; sie schließen indes nicht aus, daß man auch auf anderen Kontinenten Fuß fassen könne - etwa in Australien, Südafrika oder in Großbritannien. Auch mit seiner Tengelmann-Gruppe dürfte Ervian Haub demnächst vor der Frage stehen, in welche Richtung er wachsen soll: Als er damals für 130 Mill: Dollar die Mehrheit an der sanierungsreifen A&P zu einem Mischkurs von sieben Dollar pro Aktie erwarb -- inzwischen notiert sie bei 15% Dollar - wurde derselbe Betrag zur Risikovorsorge in die deutsche Bilanz eingestellt. Nach gelungener Sanierung muß diese Rücklage jetzt aufgelöst werden – wohin damit? Wachstum gerade im Lebensmittelhandel stößt hierzulande sehr schnell an die Grenzen des Kartellrechts, und Haub beklagt, "daß die amerikanischen Kartellbehörden wesentlich hilfreicher sind als die deutschen".

Die Gesundung von A&P hat in den letzteo Jahren rund 300 Mill. Dollar gekostet und konnte nur mit Hilfe einer drastischen Abmagerungskur betrieben werden. Rund 14 000 Mitarbeiter wurden freigesetzt - zur Zeit beschäftigt A&P etwa 40 000 - und die Zahl der Läden schrumpfte um mehr als 500 auf etwa 1000. Was übrig blieb, sind moderne Supermärkte mit Verkaufsflächen zwischen 2000 und 3000 Quadratmetern und einem hoben Anteil an Frischwaren. Zur Sanierung trug auch ein intelligentes Mitarbeiter-Beteiligungs-Programm bei, das nicht nur die Personalkosten bei vertretbaren zehn Prozent vom Umsatz hält, sondern überdies freundliche Bedienung garantiert.

So war es denn verständlich, daß A&P nach überstandener Roßkur ihren 125. Geburtstag mit einem großen Fest für Aktionäre und die erfolgreichsten Filialleiter beging. Auch dies hierzulande kaum vorstellbar: Alle zeigten sich glücklich und zufrieden über den Erfolg "ihrer Com-

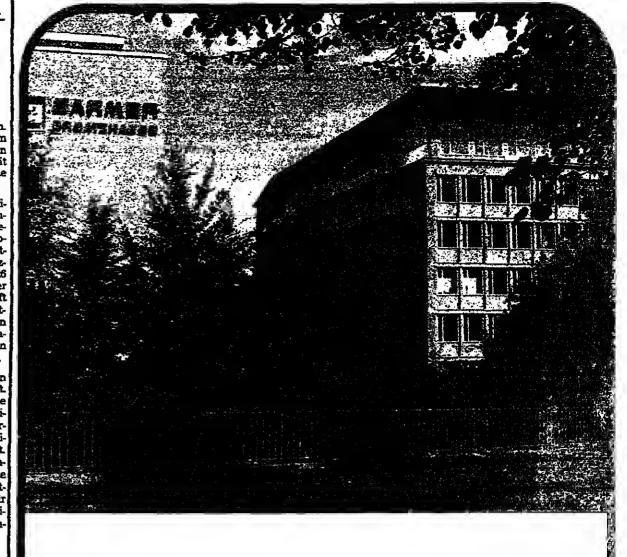

ಹತ್ತಿದ್ದಾರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕಳ ಬರುಗಳು ಸಾಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿವರಣಗಳು ಮೊದಲಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯವಿಗಳು

# Erfolg einer Idee 100 Jahre Barmer Ersatzkasse

| Aufwendungen                                                                          | DM                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Versicherungsleistungen                                                               | 11 539 927 852,0                                    |
| Verwaltungskosten (einschaften geschaften bearbeitungs-                               | hl.                                                 |
| kosten" usw.)                                                                         | 721 764 524,45                                      |
| Sonstige Aufwendungen                                                                 | 3 860 437,21                                        |
|                                                                                       |                                                     |
|                                                                                       | 547 048 482,39                                      |
| Überschuß der Erträge                                                                 | 547 048 482,39<br>12 812 601 276,06                 |
| Überschuß der Erträge                                                                 |                                                     |
|                                                                                       | 12 812 601 276,06                                   |
| Überschuß der Erträge  Erträge                                                        | 12 812 601 276,06                                   |
| Überschuß der Erträge  Erträge  Beiträge  Vermögenserträge                            | DM<br>12 283 727 898,52<br>119 313 433,67           |
| Überschuß der Erträge<br>Erträge<br>Beiträge                                          | DM<br>12 283 727 898,52<br>119 313 433,67           |
| Überschuß der Erträge  Erträge  Beiträge  Vermögenserträge  Ersatzansprüche aus Leist | DM<br>12 283 727 898,52<br>119 313 433,67<br>tungen |

|                                                                                           |   |     | DA         | 1  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------|----|-----|
| Ärztliche Behandlung                                                                      | 2 | 433 | 113        | 63 | 2,6 |
| Zahnärztliche Behandlung e<br>einschließlich Zahnersatz                                   |   |     |            |    |     |
| und Kleferorthopädie                                                                      | 1 | 901 | 530        | 90 | 6,9 |
| Krankenhaus                                                                               | 3 | 077 | 858        | 81 | 3,1 |
| Arzneien                                                                                  | 1 | 656 | 171        | 43 | 5,1 |
| Krankengeld                                                                               |   | 598 | 194        | 77 | 3,1 |
| Mutterschaftshilfe darin:                                                                 |   | 569 | 518        | 34 | 3,5 |
| Barleistungen an Mütter                                                                   |   |     | 545        |    |     |
| Mutterschaftsurlaubsgeld<br>Sonstige Hilfen<br>(Schwangerschaftsberatung<br>und -abbruch) |   |     | 387<br>524 |    |     |
| Früherkennung                                                                             |   | 82  | 478        | 67 | 1,4 |
| Defizit Krankenversicherung<br>der Rentner                                                | 2 | 738 | 912        | 79 | 1,6 |

Prozent; vor "Kostendämpfungsgesetz" 1977)

| Aktiva                                  | DM               |
|-----------------------------------------|------------------|
| Sofort verfügbare<br>Zahlungsmittel     | 1 005 939 532,69 |
| Kurz- und mittelfristige<br>Geldanlagen | 82 496 217,24    |
| Forderungen                             | 755 373 442,34   |
| Langfristige Anlagen                    | 1 842 425 853,80 |
| Verwaltungsvermögen                     | 109 977 790,76   |
| Sonstige Aktiva                         | 1 182 735,92     |
|                                         | 3 577 375 572,55 |
| Passiva                                 | DM               |

| 22 122 474,97                      |
|------------------------------------|
|                                    |
| 52 043 618,29                      |
| 13 483 115,68                      |
| 754 350 000,00                     |
| 656 217 179,02                     |
| 109 977 790,76                     |
| 163 450 876,04<br>3 577 375 572,55 |
|                                    |

217 390 932,73

Noch nicht abgeführte

Fremdbeiträge

Der Überschuß der Aktive entspricht einem Be trag von DM 376,72 pro Mitglied.

Versicherungsleistungen: 93,94% der Beitragseinnahmen Gesamt-Beitragseinzug: 24,69 Milliarden DM

rund 4,5 Millionen Mitglieder über 6,4 Millionen Versicherte fast 1200 Geschäftsstellen 12465 Mitarbeiter

Wuppertal-Bermen, den 10. April 1984

Der Vorstand: Hans Neusigl, Grünwald, Vorsitzender Wolfgang Thom, Dortmund, stellv. Vorsitzender Hans Abendroth, Schwaig Günther Bertnicki, Hamburg Willy Großbröhmer, Essen Karl Kaula, Hamburg Dr. Heinz Lehner, München Günter Lukaschek, Berlin Dr. Bodo Scharf, Oüsseldorf Annemarie Schubert, Hettersheim

Joachim Spangenberg, Frankfurt/M. Friedel Wachendörfer, Düsseldorf Willy Wassenberg, Detmold Maria Weber, Essen Rudolf Winckler, Bielefeld

Die Geschäftsführung: Heinz Reistenbach, Wuppertal, Vorsitzender Dieter Kuemmel, Wuppertel Norbert Wagner, Wuppertal

Nach dem abschließenden Ergebnis ihrer Prüfung hat die Vertreterversammlung am 26. Juni 1984 in Heilbronn die Jehresrechnung 1983 gebilligt und dem Vorstand und der Geschäftsführung die Ent-

Die Vertreterversammlung: Viktor Fisch, Aachen, Vorsitzender

Die Airlin

**Inlandszertifikate** 

Assg. Riicks. Riicks. 17. 7. | 14. 7

111,07 33,00 24,01 24,01 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77

Rachda c

Granda territoria

The second

Thister en en e Stremen en e

1. 24 -54 5 44 1.54-5-5-5-5-6 MOREX - CHE

Services of the services of th

andelsi

vietet NDERP

inge Hoch inghau Der Preis Weit

G. A. Handels

6000 cranke ideo 06 11

# Aktien blieben im Sommerloch

Mühsame Wiederbelebungsversuche bei Conti-Gummi

DW. - Auf dem Aktienmarkt hielt der Käuferstreik auch am Dienstag an. Die Kurse gaben überwiegend bei kleinem Angebot nach. Gelegentliche Versuche des Berufshandels, das Geschäft durch Meinungskäufe zu beleben, blieben weitgehend erfolglos. Immerhin konn-

ten aber durch solche Aktivitäten in einigen Papieren die anfangs eingetretenen Verluste verringert werden. Der Berufshandel hofft, daß das Geschäft noch Abschluß der Sommerferien wieder lebhafter werden und sich dann auch die Stimmung wieder bessern wird.

In ihren Erwartungen stützt sich die Borscolkulisse auf eine Prognose der Bundeshank, die für die zweite Jahreshälfte ein lebhafteres Wirtschaftswachstum für wahrscheinlich hält. Einen Ausgleich für die streikbedingten Verluste in der Autoindustrie dürfte es jedoch nicht bringen. Deshalb liegen die Autowerte weilerhin unter leichsem Druck. Der Versiese erhölten siehen Minchen Bet. um 12 DM und Augshurger Spinne 3 DM auf 270 DM. Erhöhen konnten DM auf 109,50 DM, BHF sink gaben um 5 DM nach und Flachglas um 2 DM. Grünner Steckten um 7 DM auf 112 DM auf 112

Die Mißstimmung üher die eingeführte Stimmrechtsbeschränkung
ist aoch länget nicht überwunden.
Düsseldorf: Aseag erhöhten um
15 DM auf 330 DM und AEG Kabel
188,50 DM gehandelt. Beiersdorf

chemieverwantung stockten um 1

such eines Informationsdiensles,
das Interesse seiner Leser für
Conti-Gummi-Aktico zu wecken,
schlug sich zwar in lebhafteren
Umsätzen aber noch nicht in einer
fühlbaren Kursbesserung nieder.
Die Mißtimmung über die einer Herlitz Vz. und Rheimetall um je 1,50 DM. Berthold büßten 5 DM und Schering 1 DM ein. Nachbörse: leichter

| WITH BLUT-Seden        | 470 0   | -       |
|------------------------|---------|---------|
| WELT-Aktiesiadex       | : 138,2 | (157,0) |
| 110000 m 11 A -1 - 1 - | 4 444   | -       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 | F                                                                                                                                        | ortl                                                                                                                       | aufen                                                                                                                                                                                                 | de I                                                                                                                           | Not                                                                                                                                   | ierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | en 1                                                                                              | ınd                                                                                                        | Umsä                                                                                                                                                                                                                                 | tze                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                                                    | ·<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Düse                                                                                                                                                                                            | eldorf                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | akturt                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | aburg                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      | chen                                                                                                                     |                                                                                                                             | Aktien-                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tze                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 7                                                                                                                                                                                            | 17 7                                                                                                                                     | 17 7.<br>Stúcke                                                                                                            | 17 7                                                                                                                                                                                                  | 17. 7.                                                                                                                         | 17.7.<br>5000e                                                                                                                        | . 17 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | } 17. 7                                                                                           | 17.7.<br>Stucke                                                                                            | 17 7                                                                                                                                                                                                                                 | 17 7                                                                                                                     | 17 7<br>Stúcke                                                                                                              | Disseldori<br>Alignz Vers.                                                                                                         | 1 <b>3.7.</b><br>1893<br>1032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1781)                                                                                                                                         |
| ASF ayer, Hypo ayer, Hypo ayer, Hypo ayer, Hypo ayer, Yok, with branerab, orni Gummi blaner blaner blaner blaner blaner blaner besch blaner bl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150.3-54.96<br>150.3-54.56<br>261-60.5-60G<br>180.799G<br>144.5-17.5G<br>111-7-1.5G<br>525.5-3-16<br>142.5-17.5G<br>142.5-6.17.5G<br>132.7-24.3G<br>227.3-5G<br>161-60.5<br>98.5-70<br>435.6-76 | 190,26<br>194,5<br>340G<br>3072G<br>347<br>148<br>111G<br>525G<br>328,5<br>149G<br>255G<br>1530<br>283G<br>461G<br>97,5G<br>435G<br>435G | 14422<br>23868<br>513<br>1588<br>3254<br>9343<br>3474<br>7741<br>1825<br>424<br>3340<br>380<br>17254<br>7397<br>200<br>130 | 901-8-5<br>149,7-9-50<br>156-47-4,0<br>59-8-56,5<br>503-2-9-8-9<br>147-5-7-7-5-12<br>111-15-7-5-21<br>335-3-1-4-3<br>325-6-4-5-3,7<br>147-5-7-7,3<br>1-50-79-3<br>283-2-2-3,3<br>161,2-1-1,2<br>9-4-5 | 90.2<br>150<br>154<br>2416G<br>307<br>347G<br>148<br>111.3<br>525G<br>578<br>147.7<br>129.5G<br>78:3<br>161.5<br>97.1<br>435bG | 16572<br>21906<br>4433<br>2000<br>2779<br>6703<br>15677<br>3015<br>71214<br>3723<br>86<br>2050<br>1190<br>75294<br>5129<br>386<br>467 | 150,1-0,1-0,3-50 150-55-4-4-5 160 160-55-4-4-5 160 160-75-4-5-8 1617-5-4-5-8 1617-5-5-1 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5-0,5 160-1-0,5 160-1-0,5 160-1-0,5 160-1-0,5 160-1-0,5 160-1-0,5 160-1-0,5 160-1-0,5 160-1-0,5 160-1-0,5 160-1-0,5 160-1-0,5 160-1-0,5 160-1-0,5 160-1-0,5 160-1-0,5 160-1-0,5 160-1-0,5 160-1-0,5 160-1-0,5 160-1-0,5 160-1-0,5 160-1-0,5 160-1-0,5 160-1-0,5 160-1-0,5 160- | 150.5<br>761.5<br>501.5<br>501.5<br>148<br>110.5<br>528<br>527.5<br>147.5<br>130<br>242.5<br>78.5 | 3710<br>10971<br>80<br>140<br>155<br>2953<br>8954<br>1959<br>1589<br>1589<br>151<br>4240<br>173<br>5       | 151.5-49.5-50 134.5-5-15-34.5 261-1-39.5-59.5 201.3-01.5-300 367.7-5-5 148-7-5-47.5 117.5-12.3 325-24 325-24 325-24 325-24 325-24 325-24 325-24 325-24 325-24 325-24 325-24 325-24 325-30 325-3-438 1402-1-41 99-4-7,2-98 4156-40-40 | 150<br>150<br>261<br>307.5<br>378<br>146.5<br>111.5<br>524<br>528.5<br>148.4<br>282<br>181G<br>282<br>161<br>98.5<br>109 | 5053<br>9437<br>2459<br>2209<br>5440<br>1694<br>6951<br>3474<br>7804<br>821<br>50<br>429<br>50<br>2405<br>1511<br>10<br>483 | Degusta Girmen Hamborner Harsel Hits Philips Komer. Strabog Fresskiest Alfanz Vors. BSC EHF Cogusta Degusta Degusta D. Babcock     | 1582 : 227 : 33 : 12. 7. 8277 : 2258 : 3855 : 170 : 1839 : 1047 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : 1055 : | (P75)<br>(805)<br>(2656)<br>(500)<br>(142)<br>(2705)<br>(1701)<br>(2725)<br>(2725)<br>(2735)<br>(1739)<br>(1399)<br>(1399)<br>(1399)<br>(1399) |
| ill + Salt<br>misodi<br>hulho/<br>iD<br>Sckner-W.<br>ide<br>Sckner-W.<br>ide<br>ithomas VA<br>armesmann<br>AN<br>armesmann<br>AN<br>armesmann<br>VI<br>staliges.<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vistas<br>Vista | 216-3-4-4G<br>227-8-7<br>200-197G<br>253-5-5-5-6<br>55-4-5-5-1G<br>139-3-6-40G<br>132-137-5-6-<br>44-40-47G<br>136-3-3-5-G<br>136-5-5-6<br>256-5-3<br>156-5-5                                   | 213G<br>234<br>203,5G<br>224G<br>54G<br>54G<br>549,5<br>140G<br>142G<br>134,5G<br>137<br>462G<br>220G<br>220G                            | 1457<br>2070<br>678<br>1571<br>11652<br>706<br>474<br>1218<br>2829<br>500<br>1401                                          | 274.5-4.5-40G 223-8-6C 220-199-201G 227-3-4-15 5-4.3-5 5-4.3-3-5 5-4.3-3-5 1-60-53.8 140, 2-140, 10G 140-1.39 133-5-3-29 133-5-3-29 133-5-3-29 133-5-3-3 155-5-5, 1-5, 1 155-5-5, 1-5, 5              | 214.26<br>235.8<br>235.8<br>53.8<br>541<br>141.56<br>130.5<br>130.5<br>130.5<br>150.5                                          | 923<br>23613<br>3641<br>898<br>15611<br>973<br>4674<br>12810<br>8694<br>875<br>1276<br>60<br>-<br>362<br>4857                         | 213-33-35-6<br>-202<br>223-35-3-35<br>36-35-3-35<br>189-2<br>162<br>133-4-2-35<br>125<br>464<br>::<br>:35-4-2-26<br>184-2-36<br>184-2-36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 213.5<br>253<br>202<br>273<br>33.5<br>139.5<br>141.5<br>154<br>466<br>-<br>239<br>156.5           | 1597<br>155<br>155<br>125<br>523<br>1912<br>10<br>50<br>128<br>1164<br>60<br>107<br>-<br>956<br>347<br>478 | 713,5-14-14 712,5-23,5 727-179-200 727-1-72 95-5-53 548-48-480-6 1426-7-41 143-3-40 134-4-33 1348-4-33 1348-34 445-465,5 1798-19-19 947-5-65 2416-353-4+33 164-6,5-46,5 164-5-5-6                                                    | 276<br>259,5<br>206<br>2215G<br>34,2<br>354<br>142<br>137<br>470<br>220G<br>955<br>241<br>137<br>156,5                   | 326<br>100<br>327<br>20<br>2846<br>170<br>3427<br>319<br>160<br>275<br>-<br>102<br>561<br>451                               | Dt. Bobc. Vz. RWK Varia Resident Per Allianz Vers. Beleradori Bekulo Dt. Babcock. HEW Hossel NWK Phoenix Reichek Allianz Bellechen | 12.7.<br>180<br>365<br>158<br>160<br>474<br>611 (<br>362<br>382 (<br>50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (856)<br>(857)<br>(315)<br>(458)<br>(451)<br>(451)<br>(451)<br>(451)<br>(451)<br>(451)<br>(451)<br>(451)<br>(451)<br>(451)<br>(451)            |
| bering<br>Preens<br>yesen<br>bo<br>W<br>V<br>Tips"<br>yol D."<br>diever"<br>revert in 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 322.1-1G<br>374.3.3-3.5G<br>73.5-3-7,7G<br>143-2.5G<br>114.2-14G<br>171.5-1-70G<br>40,1<br>152.56G-2.5-2.5G<br>224-3G                                                                           | 156G<br>325G<br>3745<br>73,7G<br>164G<br>114G<br>172G<br>40,3<br>131,5<br>272                                                            | 1385<br>8143<br>20116<br>7212<br>863<br>7898<br>2782<br>2315<br>225                                                        | 370-19-705<br>374-3-8-4-5-3<br>73-5-3-2-8-2-5<br>164-3-5-2-7<br>114-1-4-4G<br>171,5-1-70<br>40,1<br>152-5bG-2-5G<br>224-3G                                                                            | 130,5<br>374,5<br>74<br>104G<br>114,2<br>172<br>40,1<br>131G<br>221G                                                           | 7513<br>26368<br>8506<br>8189<br>587<br>11740<br>4239<br>7845                                                                         | 520-20-70<br>374-4-5-2-3,5<br>75,1-3-3<br>163,5-3-2-2,5<br>114,6<br>172-1,5-70-71<br>40,4-0,;-40<br>133<br>723,5-2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 374.2<br>374.2<br>75.5<br>104<br>114<br>127<br>40.1<br>130.5<br>227.5                             | 186<br>5227<br>2513<br>2912<br>4295<br>1767<br>079<br>356                                                  | 319-17-19<br>375,5-75,3<br>75,5-72,9<br>163,5-4-3-65<br>114,76-15-15<br>112-49,5-70,3<br>404,4-40,156<br>133,5-33<br>272G-222G                                                                                                       | 324<br>374,5<br>74<br>164,8<br>714,25G<br>123,5<br>40,4<br>130,7<br>221,5G                                               | 10701<br>1770<br>1315<br>67<br>10354<br>832<br>570                                                                          | Ackermann<br>Alfanz Vers.<br>Oferfig<br>Dywidag<br>Eserg. Ostb.<br>har-Ampor<br>Monch. Rock<br>PWA<br>Safamander<br>Södchemin      | 55<br>143<br>305<br>1041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (8)<br>(544)<br>(727)<br>(241)<br>(244)<br>(278)<br>(244)<br>(878)<br>(45)                                                                     |
| D Monnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mann 4 133,5                                                                                                                                                                                    | 16. 7.<br>135                                                                                                                            | thereo                                                                                                                     | 7+1 2777                                                                                                                                                                                              | 76. 7.<br>200                                                                                                                  | D V. DL N                                                                                                                             | 17. 2.<br>Sckel *0 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 112                                                                                               | H Delma                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      | 16. 7.<br>165G                                                                                                           | Unge                                                                                                                        | egelt.Fre                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |

| Figure   17   17   17   18   18   18   18   18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 DM auf 330 DM und AEG Kabel 188,50 DM gehandelt. Beiersdorf Rheydt um 4 DM auf 249 DM. DAT, gahen um 2,50 DM nach. Etwas er- WELT-Aktionisdex: 138,2 (139, Gildemeister und Heinrich stock- holl lagen Reicheil mit 104 DM, WELT-Unsatzindex: 1616 (212)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6) Royal D.** 132,55G-2.5-2.5G 1315 2315 152,55G-2.5G 224-3G 224-3G 224-3G 224-3G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 151G 7845 133 130,5 079 133,5-33 130,7 570 PWA 1041 (A78) 721G - 723,5-2,5 222,5 356 272G-222G 221,5G - Solomonder 150 (202) 56265 11075 19747 Soldchamia - (45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fondro 76.09 -72.47 77.0<br>FT Am. Dynamik 20.98 19.20 19.2<br>FT Frontid, Eff F 79.01 75.06 74.6<br>FT Interspecial 18,94 17.33 17.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ 9th - Berg, 10 1700   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   | ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17.7.   16.7.   16.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   16.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7.   17.7  | 271G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FT Interspacial I 14,94 17,33 12, FT Interspacial I 12,799 17,011 19; FT Interspacial I 12,799 17,11 19; FT Interspacial I 12,799 17,11 19; FT Interspacial I 13,79 17,11 19; FT Interspacial I 13,79 17,11 19; FT Interspacial I 13,15 12,16 12,16 12,16 12,17 12,18 12,17 13,18 13,18 14,17 13,18 14,17 13,18 14,17 13,18 14,17 13,18 14,17 13,18 14,17 13,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14 |
| Advictabilische    7/5 doi: 10   7/5 bit   7/5 | 8 Berlut 5 - 1 93 97.7 D DUB-Schulin, 7 225 223 B Heritis 0 225 225 F Unite 9 355 B Berlut 5 - 1 93 97.7 D Duewag 4 1196 11258 B Gly Va 9 225,5 224 Helland, Gild, "15 498 B Berlut 6 1 1258 B Gly Va 9 225,5 224 Helland, Gild, "15 498 B Hormos 4 3401 3442 M Lowenbrits 811,5 145 9 1190 190 190 190 190 190 190 190 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sho   Sight   Matricober   8   Sight   Sho   S  | 3 356   S 9r. Class 5   4006   3808   M vr3 Verm5q. **0   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   70078   7007  | dgl, III 52,77 55,40 36,45 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36, |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.58 EA America 70 (9.55 107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.55   107.5 | .5 92.9 8,75 IAXW 75 100,75 100,75 172,5 cg, 67 102,5 (2.5 9),5 cg, 107 100,5 (2.5 cg, 0.7 100,5 )  AG 104 4,25 07,72 95,75 96 7,50 Kjobenh, 761,77 100,5    M/55 104,25 07,50 cg, 76 99,25 99,5 6,50 cg, 75 99,5 | \$ 93.5G 7.50 Neogaed, 71 107.15T 107.1 | Avslandszertifikate (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Aus                                                                                                                                                                                                                                                | lone                                                                                                                                                  | -1                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16. 7.                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17.7. }1                                                                                                                                                                                | 16. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17. 7.                                                                                                                                                          | 16. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 7.                                                                                                                                                                   | 14,7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Amster                                                               | dam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _ To                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kio_                                                                                              |                                                                                                   | Züri                                                                                                                                                                                                                                                  | ich                                                                                               |                                                                                                               | Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | drid                                                                                  |                                                                    | Pa                                                                                                           | ris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u> </u>                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aetra Lile Alcan Aluminum Alfied Chemical Alcaa AMR Corp Am. Cyanamia Amax. An. Express Am Motors Am 701, & Telegr. Ascrea Atlantic Sichfield Ason Products Boily 22, al Amarica Behishem Stoel Block & Oocket Booling Brunswick Sumswick Sumswick | 7 YOFK  12 7  28.125 25.75 30.75 30.75 30.75 30.75 44.5 17.15 14.37 17.25 4.25 17.15 21 16.75 16.75 16.75 20.005 44.873 36.50 36.50 36.50 36.50 36.50 | 16.7. 28,175 76 30,123 37,50 26,075 40,075 10,875 20,625 43,125 20,625 43,125 21,627 11,23 70,23 447 70,125 33,2425 | General Electric General Foods General Motors General Motors Gen 1.8 E. Gaodyeartire Goodrich Grozel General Motors Goodrich Grozel General Motors Goodrich Grozel General Gen | \$0,375<br>\$6,225<br>\$7,025<br>\$2,75<br>\$4,175<br>\$3,50<br>\$3,50<br>\$3,50<br>\$3,50<br>\$3,50<br>\$1,375<br>\$2,175<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$2,125<br>\$ | 50,73<br>54,875<br>57,50<br>77,75<br>43,50<br>77,75<br>43,50<br>77,75<br>44,75<br>47,75<br>47,75<br>44,75<br>54,50<br>75,50<br>75,375<br>54,25<br>75,50<br>77,50 | Singer Sperry Corp. Stend. Oll Colti. Stand. Oll Indiana Stand. Oll Indiana Stande Pechn. Superior Oll Zandy Teledyne Telax Corp. Tesoro Tesor | 35,875<br>55,125<br>57,50<br>57,50<br>57,50<br>42,875<br>25,50<br>22,50<br>23,125<br>24,125<br>27,375<br>28,375<br>34,50<br>50,75<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57 | MARTS   HARDES   HARD | Hrom Wolker Ros. Hudson Boy Ming. Sp Hudson Boy Ming. Sp Hushy OB Imperial Oil -A. Imperial Oil Imperial Im | 27, 25<br>9,125<br>10,425<br>14,25<br>14,25<br>12<br>9,75<br>12,125<br>16,125<br>16<br>4,70<br>45,125<br>1,40<br>14,125<br>14,125<br>14,125<br>12,375<br>12,375 | 22,125<br>9,425<br>10,425<br>14,325<br>14,325<br>14,325<br>14,125<br>27,50<br>16,125<br>27,50<br>17,125<br>16<br>4,85<br>45,125<br>7,175<br>8,425<br>1,41<br>14,25<br>24,325<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8,435<br>8 | Free St. Geduid 3 Graneral Bectric Graneral Federic St. Graneral Formation St. Color S | \$56<br>\$3<br>140<br>442<br>170<br>210<br>210<br>222<br>624<br>194<br>475<br>539<br>9,000<br>620<br>6417<br>205<br>875<br>875<br>875<br>875<br>875<br>875<br>875<br>87 | 51_75<br>182<br>194<br>409<br>554<br>556<br>550<br>139<br>434<br>170<br>532<br>4434<br>170<br>532<br>4434<br>170<br>9,06<br>4434<br>170<br>190<br>4434<br>170<br>190<br>4434<br>170<br>190<br>4434<br>170<br>190<br>4434<br>170<br>190<br>4434<br>170<br>190<br>4434<br>170<br>190<br>4434<br>170<br>190<br>4434<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170 | ACF Holding August Alza Alza Alza Alza Alza Alza Alza Alza           | 7.7. 16 7. 159.5 159 14.3 115.7 2.6 25.2 200.5 303.5 2.7 4.8 35.9 9.5 9.5 17.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.7 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 7. 126.6 | Alps Borts of Tokyo Borts of Tokyo Borts of Tokyo Borts of Tokyo Borts of Tre Concol Dollar Kogyo Dollar Kogyo Dollar Kogyo Dollar Kogyo Badi Full Benix Full Photo Hitochi Hondo Ikogol Iron Konsei El P. Koo Soop Kirin Bravery Komersu Kuboto Iron MetsunNilo El Ind. MetsunNilo El Ind. Missubishi El. Missubishi El. Missubishi H. | 17, 7. 1940 465 830 551 1150 440 318 510 1030 884 1570 1190 550 540 551 1970 540 551 1370 654 375 | 16. 7. 1890 465 808 535 1170 472 510 470 1070 511 1170 540 1070 759 343 310 1590 464 310 1590 226 | Bonk Law Brown Bower Ciba Gelgy Port. Ciba Gelgy Port. Dektr. Wast Fischer Int. Globus Port. H. La Roche 1/10 Holderbank Jacobs Suchard Inh. Holds-Design Londis Gyr Mönenpick Inh. Motor Columbus Nessis Inh. Oorfilion-Bührlo Sandoz NA Sandoz Inh. | 12. 7, 750 250 250 1533 2180 1739 1543 613 5515 9775 5900 1703 1570 3600 755 1070 2450 27000 1004 | 16.7. 755 750 3425 1320 2170 21730 27350 412 - 9700 725 150 1730 1355 5500 1730 1355 5500 1000 2410 2410 1000 | Banco de Bilboo Banco Central Banco Esp. Cred. Banco Hap. Cred. Banco Hap. Cred. Banco Hap. Am. Banco de Santonde Banco de Vizcoya Cres. Cregodos El Agello Esp. del Zink Esp. Petroleos Fenis Fessa Hatmelecus. Esp liberduero S. E. A. T. Sevillona de El Teleloniko Union Elecurica Union Elecurica Union Espanioros Sul Uriba Explainos Sul Uriba Expl | 342<br>345<br>345<br>247<br>247<br>378<br>384<br>45<br>133<br>268<br>276<br>134<br>47 | 16. 7. 342 349 345 350 311 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 | Modi-Hernessy<br>Moulines<br>L'Oricel<br>Panorroyo<br>Persod-Ricard<br>Persod-Ricard<br>Persod-Citroan       | 17. 2. 515 188 274 2755 1419 872 244 218- 187 1540 61 349,7 349 34,3 104,3 2057 34 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 1 | 14.7. 515 190.5 273 2600 1413 978 247.4 718.4 1824 1824 1824 1824 1825 265 785 785 785 785 785 785 785 785 785 78 |
| Caterpillor<br>Colonosa<br>City Investing<br>Chose Manhatton<br>Chryslor<br>Cilicorp<br>Cipios                                                                                                                                                     | 37,375<br>43,75<br>41,23<br>39,25<br>24,075<br>29                                                                                                     | 37,6.5<br>63,25<br>41,25<br>37,75<br>77<br>28,25                                                                    | Mc Dormott<br>Mc Dornell Doug,<br>Merck & Co.<br>Mernil Lynch<br>Meso Potroleum<br>MGM (Film)<br>Minnosoto M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26,125<br>56,75<br>85,25<br>75<br>16,625<br>15,875<br>76,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75,75<br>56,75<br>84,875<br>75,175<br>17<br>14<br>76,675                                                                                                         | Whittuker Woolworth Xeros Zenith Rodio Dow Jones Indox Stand. & Poors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16,75 1<br>35,175 3<br>57,575 3<br>27,125 2<br>1122,90 1<br>182,57 1                                                                                                                    | 8,875 S<br>4,50 T<br>7,25 W<br>2,75 I<br>116,72<br>31,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | iterm Garaon<br>Stelco - A-<br>TransCdn. Pipelines<br>Vestooss Transa.<br>Mageteill von Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20,25<br>16,50<br>14,125<br>2143,9<br>prrill Lyne                                                                                                               | 20<br>16,375<br>14,75<br>2172,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bastogi<br>Breda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 142,5<br>3819                                                                                                                                                           | 16, 7,<br>157<br>3745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Politived Philips Rijn-Schelde Robeco Rollneo Soval Dutch            | 95 49<br>55 45,5<br>86 2,9<br>0,6 60,7<br>66 33,2<br>50,1 148,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nikko Sec.<br>Nippon El.<br>Nippon St.<br>Nomura Sec.<br>Planeer<br>Ricoh                                                                                                                                                                                                                                                               | 482<br>1160<br>149<br>634<br>2590                                                                 | 482<br>1150<br>147<br>651<br>2470<br>042                                                          | Schw. Bantrass.<br>Schw. Ronkverom<br>Schw. Kreatt<br>Schw. Riichv. Inh.<br>Schw. Volksb. Inh.<br>Sika -B-                                                                                                                                            | 3235<br>316<br>2070<br>7300<br>1330<br>2675                                                       | 3220<br>318<br>2040<br>7200<br>1330<br>2700                                                                   | index.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 127,17<br>128 <b>cong</b>                                                             | 126,62                                                             | Printemps<br>Rocko Techn.<br>Recloute & Roubeix<br>Schneider<br>Sommer Allibert<br>Thomsen C. B. F<br>Usinor | 135,2<br>265<br>1675<br>467<br>285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 158<br>265.5<br>1100<br>487<br>284.5                                                                              |
| Coca Cota Colgate Comm Edison Comm Setaline Continental Group Control Date CPC Int Curies Wright Degre                                                                                                                                             | 39,375<br>23,375<br>23,375<br>23,275<br>23,275<br>25,375<br>27,125                                                                                    | 39,625<br>23,625<br>27,50<br>55<br>15,75<br>37,73<br>34,875                                                         | Mobil Oil Monagata Nazional Gypsum Nez Semiconducres National Sreel NCR Newmont PanAm World Pitzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70,313<br>26,625<br>44,625<br>75,75<br>10,875<br>75,625<br>21,075<br>35,375<br>4,375<br>31,625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26, 125<br>44, 50<br>78, 125<br>11, 25<br>24, 875<br>21, 475<br>35, 25<br>4, 50                                                                                  | Abitibi Paper<br>Alcan Alu.<br>Bk. of Montreal<br>Bk. of Nova Scotia<br>Bell Cdn, Enterpr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26,75 2<br>34,75 3<br>77,75 2<br>10,875 11<br>31,425 3                                                                                                                                  | 4,50 A<br>4,50 A<br>2,875 A<br>0,875 A<br>1,73 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lone Lingle Am. Corp. 3 Lagio Am. Gold 3 Labrack Int.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17. 7.<br>152<br>14.25<br>98.75<br>124                                                                                                                          | 149<br>15,37<br>102,00<br>123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Compole Formitalia C. Erba Hat Hat Vz. Finsider A Generali Gruppo Lepatit IFI Vz. Italcamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8529<br>4005<br>3410<br>50<br>33500<br>28360<br>4489<br>47100                                                                                                           | 2090<br>8520<br>4039<br>3480<br>37,25<br>33010<br>26390<br>4540<br>47460                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Uniterer Ver. Mosch. Volter Stevin Westland Utr. Hyp. Index: AMP/CBS | 251,4<br>71 179,8<br>4,8 26,5<br>8,5 79<br>74,20 123,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tokado Chem,<br>Teilin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1370 1                                                                                            | 782<br>580<br>1950<br>3450<br>884<br>351<br>750<br>363<br>540                                     | Winterthur Inh.<br>Winterthur Port.<br>Zur. Vers. Inh.                                                                                                                                                                                                | 290<br>920<br>800<br>5120<br>2880<br>14740<br>295,5                                               | 290<br>970<br>295<br>5110<br>2870<br>16700<br>295,60                                                          | Chino Ught + P. Hongkong Lood Hongk. + Sh. Bk. Hongk. Teleph. Hutch. Whompod Jard. Matheson Swire Pac. + A + Whoelack + A +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.25<br>5.45<br>40.75<br>9.10<br>6.30                                                 | 6.20<br>13.80                                                      |                                                                                                              | 1.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 710,2<br>1,63<br>2,55<br>3,70                                                                                     |
| Doho Autro;<br>Dignol Equipm.<br>Dow Chemical                                                                                                                                                                                                      | 61,875                                                                                                                                                | 6,25<br>30,25<br>67,185<br>77                                                                                       | Phibro<br>Phillips Petroleum<br>Phillip Morris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75<br>37.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50,625<br>25,125<br>37,125<br>66,125                                                                                                                             | Bluesky Oil<br>Bow Volley Incl.<br>Branda Mines<br>Brunswick M. A Sm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19.50 2<br>10.50 1                                                                                                                                                                      | D B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lantiays Bonk<br>leechant<br>lowate:<br>L.A. T. 10dustries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 469<br>291<br>251                                                                                                                                               | 464<br>290<br>255<br>217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Magneti Marelii<br>Mediobanca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 979<br>1220<br>99700<br>7067                                                                                                                                            | 780<br>1200<br>59000<br>2097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Toyota Mater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1070<br>405<br>1250<br>778,53                                                                     | 540<br>1060<br>400<br>1250                                                                        | Brüs                                                                                                                                                                                                                                                  | sei                                                                                               |                                                                                                               | Sho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | apur                                                                                  |                                                                    | Brok, Hiti, Prop.<br>Coles<br>CPA                                                                            | 0.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,56<br>8,75<br>4,47                                                                                              |
| Du Part<br>Eastarn Gas-Fuol<br>Eastman Factar                                                                                                                                                                                                      | 71,75                                                                                                                                                 |                                                                                                                     | Printion<br>Polaroid<br>Prime Computer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 69,50<br>10,50<br>27,50<br>13,625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,625<br>27<br>13,75<br>53,25                                                                                                                                   | Cdn. Imperial Bit.<br>Cdn. Pacific Ltd.<br>Cdn. Pacif. Enterpr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23,75 2<br>39,50 3                                                                                                                                                                      | 5,75 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r. Leytons<br>ritish Petroleum<br>urmah Oil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 455<br>177                                                                                                                                                      | 45<br>440<br>121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mondodori<br>Montedison<br>Olivetti Vz.<br>dol. Sz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | 1115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gösser-Browerei 3<br>Länderbank Vz. 2<br>Usterr. Brow AG 5           | 206<br>305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kopen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   | 774,95                                                                                            | Brun, Lombert                                                                                                                                                                                                                                         | 2195<br>225<br>7420                                                                               | 1446<br>2195<br>225<br>2420                                                                                   | Cycle - Cor.<br>Cold Storoge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                    | CSR (Thelts)<br>Metals Expl.<br>MilM-Holdings                                                                | 3,78<br>4,60<br>3,20<br>0,43<br>7,82<br>7,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.15<br>0.41<br>7.62                                                                                              |
| Esaon<br>Pobergé<br>Amstore<br>Pura<br>Pora                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 41<br>79,875<br>16,675<br>17,375                                                                                    | Proctor & Gamble<br>RCA<br>Revion<br>Reynolds and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,425<br>53,75<br>31,50<br>38,50<br>58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29,625                                                                                                                                                           | Comince<br>Coseka Res.<br>Denison Mines<br>Dono Petroloum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,175 1,<br>5,75 3,<br>15,475 1                                                                                                                                                        | 3.25<br>25<br>4.125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Corpus Consequences Corpus Consequences Corpus Consequences Corpus Corpu | 117<br>215<br>484<br>450                                                                                                                                        | 117<br>180<br>494<br>475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | dgl. St.<br>  Piretti SpA<br>  Ringscente<br>  RAS<br>  S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12200                                                                                                                                                                   | 5150<br>1485<br>421,25<br>48450<br>11910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Perimoger Reininghous Schwechoter &c. 1 Semperh                      | ^   <u>-</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lyske Bank<br>Kopenir. Handelsbk.<br>Navo industri                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2464<br>2460<br>2255                                                                              | 253<br>465<br>240<br>7265                                                                         | Gevoeri<br>Krochbank<br>Pétrofina<br>Sec. Gén. d. Bela.                                                                                                                                                                                               | 3175<br>6890<br>6660<br>1675                                                                      | 3125<br>4890<br>4660<br>1615                                                                                  | Dav. Bk. of Sing.<br>Frase: + Neave<br>XI. Kopong<br>Mai. Bankan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,0g                                                                                  | 3.00<br>7.85<br>3.00<br>2.64<br>8.10                               | Myer Emporium<br>North Broken Hill<br>Oakbridge<br>Peko Wallsend                                             | 2,10<br>DBS<br>4,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,76<br>2,10<br>9,89<br>4,10                                                                                      |
| Forse: Whanto:<br>Fruehouf<br>GAF Corp<br>General Dynamics                                                                                                                                                                                         | 11.25<br>30.25<br>17,875                                                                                                                              | 10.75<br>30.625<br>17.875<br>53,75                                                                                  | Rockwell int<br>Rore: Group<br>Schlumberger<br>Sears, Roebuck<br>Sheli Oil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 58<br>28,575<br>29,50<br>42,873<br>32,50<br>56,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57,50<br>28,425<br>29,75<br>43,23<br>37,575<br>56,75                                                                                                             | Domeor<br>Falconbridge Ud<br>Great Lakes Forest<br>Gulf Canada<br>Gulfstream Res.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51 36<br>56 56<br>85 66<br>15,50 19<br>0,73 0,                                                                                                                                          | 0.75 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Counciulds<br>be Boers 5<br>Histiliers<br>Histografia 5<br>Juniop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110<br>5,90<br>781<br>30,32<br>39                                                                                                                               | 111<br>6,15<br>200<br>31,67<br>39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIP<br>Sinks Viscona<br>STET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1870<br>1350<br>1750<br>207,55                                                                                                                                          | 1945<br>1568<br>2122<br>208,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Steyr-Doimier-F<br>Universale HochTlef<br>Veltscher Magnasit         | 1 141<br>6 217<br>557 53,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Privatbanken<br>Ostasiat, Komp.<br>Dan, Sukterfabr,<br>Far. Bryggeriar St.<br>Kgt. Porc, Fabr                                                                                                                                                                                                                                           | 207<br>198<br>650                                                                                 | 211<br>202<br>455<br>958<br>370                                                                   | Solina<br>Solvay                                                                                                                                                                                                                                      | 6070 ]                                                                                            | 6010<br>3318<br>4350<br>141,81                                                                                | Not. Iron<br>OCBC<br>Sine Darby<br>Singapur Load<br>Urt. Overs, Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,74<br>9,35<br>2,00<br>5,58                                                          | 4,70<br>9,25<br>2,00<br>3,30<br>4,40                               | Poseicion<br>Thomas Nat. Tr<br>Waitens Bond<br>Western Mining<br>Woodside Potr.                              | 5.20<br>1,80<br>0,39<br>5.02<br>678.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.75<br>6.37<br>5.02<br>1.14                                                                                      |

Optionshandel
Frankfurt: 17. 7. 34: 744 Optionen = 38 650 (31 200)
Aktien, davon 131 Verkaufsoptionen: = 7259 Aktien,
Kaufoptionen: AEG 10-957, 10-1007, 1-1007, 4-110/
3.5. EASF 10-1507/9, 10-160/4, 1-150/6, 1-170/4, 4-160/
9.1, 4-170/45, Bave: 10-160/5, 1-150/13, 1-160/4, 1-170/
5, 1-180/3, 2, 4-160/13, 4-170/7, 4-180/4, E. BMW 10-380/
12, 10-390/4, Cammerabank 10-150/6, 4, 10-160/2, 7,
1-150/9, 1-160/5, 1-170/2, 4, 4-160/9, 5, 1-170/4, 5, Conti 10110/6, 10-120/3, 5, 1-110/10, 4, 1-120/5, 5, 1-130/2, 8, 4-110/
13.3, 4-120/6, 5, Daimier 10-560/6, 10-360/6, 1, 1-360/7, 5,
4-580/7, 0, Dt. Babcock St. 10-150/4, 1-150/8, Deutsche
Bank 10-330/19, 1-340/19, 8, 1-350/14, 1-360/8, 4-330/30,
4-360/13, Degussa 10-360/11, 4, Dresdner Bank 10-150/5,
1-150/10, 1-160/5, 4, 1-170/2, 8, Hoechst 10-160/7, 10-170/
2.7, 1-160/11, 1-170/6, 4, 4-170/9, Hosch 10-160/7,
5, 10-110/28, 10-120/14, 1-100/8, 1, 1-110/4, 8, 1-120/2, 9,
4-110/7, 3, 4-120/4, 15-44, KHD 10-230/3, 9, 1-340/7, 4,
Klöckner 10-50/7, 10-357/3, 45, 10-60/1, 8, 1-55/5, 5, 1-60/8,
Lufthans St. 10-140/8, 1-140/8, 1-150/3, 4, Mannesmen
10-140/4, 10-150/2, 1-140/6, 1-150/3, 9, 4-140/10, 5, 4-150/5,
RWE St. 10-150/5, Kali - Salz 10-220/6, 4, Siemens 10400/3, 4, 10-40/2, 1-380/20, 1-390/15, 1-40/10, 1-410/7, 1-10/7, 1-160/10, 1-160/10, 1-100/13, 1-170/6, W
10-170/11, 8, 10-190/4, 10-200/3, 10-210/2, 1-170/17, 1-180/
10-170/11, 8, 10-190/4, 10-200/3, 10-210/2, 1-170/17, 1-180/
12, 1-190/8, 1-200/4, 9, 4-180/17, 4-190/11, 4-200/8, Alcan Optionshandel

1-807.8. Chrysler 10-65/10.3. 10-70/7, 10-75/4, 1-75/6, 1-80/8.5. General Motors 10-180/12.95. IBM 1-320/12. Philips 10-40/70, 1-40/4, 1-45/2, 4-45/3. Verkantsoptionen: AEG 10-85/1.8, 10-80/2.7, 10-95/5.6, 1-90/4.5, 1-100/11, 4-90/6.5. BASF 1-150/5. Bayer 4-150/4.6, BMW 10-360/8.4, 1-360/13.9, 4-370/22, Commerzbank 4-150/8, Conti 10-120/9.9, Daimler 10-520/10.2, 1-530/18, Deutsche Bank 10-360/37, Dresdoer Bank 1-150/6.4, 4-150/8, Hoechst 1-150/2.9, Bioesch 10-95/2.5, 10-100/5. Kickner 10-55/2. Lufthansa St. 10-140/5. Mercedes 10-130/3, Kall + Salz 1-200/4.1, Siemens 10-360/4, 10-380/9, 1-370/10.5, Thyssen 10-70/2.1, 10-75/5, Veba 10-160/2, 1-160/4, 4-160/5.1, VW 1-170/6, Chrysler 1-75/6, 1-80/9.4, IBM 10-290/5.7, 10-290/4.2, 1-280/5.7, Litton i0-290/6, 1-300/10, Philips 10-40/1.5. (1. Zahl Verfallsmonat (jeweils der 15.7, 2. Zahl Basispreis, 3. Zahl Optionspreis).

Euro-Geldmarktsätze

Niedrigst- und Röchstleurse im Handel unter Banken am 17. 7.; Redaktionsschinß 14.30 Uhr:

US-5 DM sir

1 Monat 11%-11% 5%-5% 4\*\*-4%
3 Monate 12 --12% 5%-5 4\*\*-5
6 Monate 12%-12% 5%-6 4%-5
12 Monate 12%-12% 6\*\*-6% 4\*\*-5
12 Monate 13%-13% 6\*\*-6% 4\*\*-5%
Mitgeleilt von: Deutsche Bank Compagnie Financiere Loxembourg Luxembourg 1 Monat
3 Monate
6 Monate
12 Monate
12 Monate
Mitgeteit von: Devere Loxemboury

Ankauf Verkauf 1505,00 1853,90 1245,00 1853,30 480,00 861,20 224,00 278,16 229,00 283,86 177,00 229,14 243,90 304,38 225,00 278,16 1010,00 1191,30 1010,00 1191,30 3012,00 1193,36 20 US-Dollar (Indian)\*\*)
5 US-Dollar (Indian)\*\*)
5 US-Dollar (Liberty)
1 f Sovereign all
1 i Sovereign Elizabeth II.
20 belgiache Franken
10 Rubel Tscherwonez
2 südafrikanische Rand Kruger Rand, neu Maple Lesf Platin Noble Man Außer Kurs gesetzte M 248,00 180,00 179,00 929,00 186,00 99,00 432,00 104,00 20 Goldmark
20 Schweiz Franken "Vreneli"
20 franz. Franken "Napoléon"
100 osterr. Kronen (Neuprägung)
20 bsterr. Kronen (Neuprägung)
10 österr. Kronen (Neuprägung)
4 österr. Dukaten (Neuprägung)
1 österr. Dukaten (Neuprägung)
4) Verkauf inkl. 13 % Mehrwertsteuer
\*\*1 Verkauf inkl. 7 % Mehrwertsteuer 229,14 228,00 1122,90 234,84 129,96 542,64 141,36

In Frankfurt wurden am 17. Juli folgende Gold-ninzenpreise genannt (in DM):

Gesetzliche Zahlungs

Goldmünzen

**Devisen und Sorten** 17 7.84 2,7980 3,701 2,1006 82,475 136,275 32,065 27,30 32,545 1,586 14,215 1,727 1,841 New York? London! Dublin! Montree! Mont 2,8380 3,738 3,056 2,1344 88,315 118,180 4,927 22,496 27,320 34,520 34,520 1,832 1,736 1,836 1,1735 47,220 2,8480 3,772 3,070 2,1425 88,735 118,380 4,941 32,655 27,440 34,255 1,632 14,275 1,769 1,905 1,1183 47,420 2,78 3,69 2,09 87,13 117,00 4,76 31,75 28,25 33,75 1,59 14,35 1,14 1,12 46,25 46,11 0,50 0,30 3,00 9,08 7,10 2,28 1,70 Alles in Hundert; ') | Pfund; 5) 1000 Lire; 3) | Dollar; 4) Rurse für Tration 50 bes 80 Tage; '') nicht amtlich notiert.

Henry Kaufmans Prognosen über weiter steigende Dollar-Zinsen brachten den Dollar am 17. 7. in Europa auf Höchstkurse von 2,8435. Ohne Eingreifen der Deutschen Bundesbank wurde der amtliche Mittelkurs mit 2,8420 festgestellt. Durchweg konnten sich alle anderen amtlich notierten Währungen gegen D-Mark behaupten. So hatte der Kanadische Dollar einen Kursgewinn von 0,6 Prozent auf 2,1384 und die Schwedische Krone ein Phus von 0,4 Prozent auf 34,275 zu verzeichnen. Am ausgeprägtesten legte das Britische Pfund zu, das sich trotz der völfigen Isolierung der Britischen Insel vom Festland durch die Streiks der Dockarbeiter in Dover um 3,5 Pfennige verbessern konnte. Dollar in: Amsterdam 3,2030; Brüssel 57,575; Paris 8,7215; Mailand 1747,40; Wien 1993,50; Zürich 2,4028; Ir. Pfund/DM 3,063; Pfund/Dollar 1,3348; Pfund/DM 3,765. Devisen

Ostmarkkurs am 17. 7. (je 100 Mark Ost) – Berlin; Ankauf 20,00; Verkauf 23,00 DM West; Frankfurt; Ankauf 19,50; Verkauf 22,50 DM West.

Devisenterminmarkt

Auf Grund belestigier Dollar-Burositze notierten die Abschäge am 17. Juli für Dollar gegen D-Mark per Termin erweitert. etiert.
1 Mount. 3 Mounte. 6 Mounte.
1,55/1,45 4,45/4,36 8,58/3,33
0,08/0,02 0,022/0,06 0,59/4,17
2,80/1,46 8,40/3,00 10,70/8,30
25/9 58/43 118/112 Dollar/DM Pfund/Dollar Pfund/DM FF/DM Geldmarktsätze

Geldmarktsätze
Geldmarktsätze
Geldmarktsätze
Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 17. 7.
Tagesgeld 5,50-3,60 Prozent; Monalsgeld 5,83-5,90
Prozent; Dreimonatsgeld 6,05-6,15 Prozent
Frivaddakontektae am 17. 7. 10 bis 20 Tage 4,05
G-3,00 B Prozent; und 30 bis 50 Tage 4,05 G-30 B
Prozent; Diskontants der Bundeabank am 17. 7. 4,3
Prozent; Lombardsatz 6,5 Prozent
Bundeaschotsbrieße (Zinslatt vom 1. April 1984 att
Zinsstaffel in Prozent ibritich in Klammern Zwizehenrenditen in Prozent ibritich in Klammern Zwizehenrenditen in Prozent ibritich gewillige Besitmaner): Ausgabe 19845 (Typ A1,50 (5,50) -7.50 (8,47)-4.59
(6,54)-8,25 (7,24)-8,50 (7,45)-9,60 (7,60). Ausgabe 19845
(Typ B) 5,50 (5,50) -7,50 (6,50) -8,00 (6,50)-8,05 (7,21)8,50 (7,51)-9,00 (7,79)-9,00 (7,98) Finandamingsprädsteden Bundess (Renditen in Prozent): 1 Jajors 5,2 (1,21)Prozent): Zins 7,75, Kurs 99,40, Bendita 7,30.

THE STATE OF THE S

szertifikate M

4.0 44.6

a 23 ac 21 de -

de Währunger

Working a service of the service of

The second secon

narkt

Zitterpartie bei den Renten
Die Prognose des US-Zinegurus Kaufmann, wonach der Zins in den USA seinen Wandelanleihen 80,756 -2ng 956 257 996 9467 95.7 7488 94.55 5/88 94.65 7.83 100,45 3% Rephr Comp 78 6% Rother Int 72 3% Sander Corp 76 7% Sanyo Elec 78 8% Sekstel 76 3% Stanley 78 Die Pregnose des US-Zinsgurus Kautmann, wonach der Zins in den USA seinen Höhepunkt immer noch nicht erreicht hat, führte nicht nur bei den US-Bonds zu einer erneuten Verunsicherung, gleichzeitig kam es auch ant deutschen Rentenmarkt zu telcht schwankenden Notierungen, zumal der Doller erneut nach oben strebte. Die ohne Stelehen Schwankten bei kleinen Umsätzen um 0,10 Prozentpunkte. Die am Vortag in den Börsenhandel eingeführten Bundesobligationen Serie 47 fielen um 8,86 auf 99,25 Prozent zurück. Welterbin sehr ruhlges Geschäft bei den Pfandbriefen. 3½ Manudii F 78 6 Microlin Ist, 70 5¼ Microlin Ist, 70 4 dgl, 78 6¼ Microlin Ich, 78 8,75 Microlin H 01 6 dgl, 81 95,38 9566 98,51 95,16 00,97 98,966 97 99,46 1806 198,5G 95G 187G 145G 135G 100,5 956 1577 142T 95,36 9566 95,57 1007 98,95 970 99,06 1007 98,86 1007 976 1007 976 1441 1200 2/95 91,950 7/95 99,95 5/6: 196,3 9,91 111 80G 72/1 118,656 0 dgt. 781 8 dgt. 80 li 9 dgl. 82-10% dgl. 61 10% dgl. 81 135 110 F 5% Clair Inc. 00 F 4% Fujitsu Lem. 75 F 5 dgl 79 F 5% Hoogovens 68 F 3% Izuroya Co 78 F 3% Justo Co. 78 130G 660G 450G 89G 123T 187G 6 dgl. 98 1 10 dgl. 62 9% dgl. 62 5 dgl. 62 7% dgl. 83 8% dgl. 83 292 95.1 292 109.55 7.92 107.3 1492 98.55 1493 1036 98,86 1007 97G 117G 78G 99,95G 4 5 Hbog. Lbx, P12 5 Apr. 14 6 Apr. 47 117G 78G 99,356G Ausländische Aktien in DM 8 West B Pt 350 65% dgl. Pt 433 85% dgl. Pt 1007 8 dgl. Pt 1005 7 dgl 60 565 50% dgl. KS 420 55% dgl. KS 1278 8 dgl. KS 1278 8 dgl. KS 1579 75% dgl. S 1520 65% dgl. KS 1579 75% dgl. KS 1579 100,756 97,556 198,656 99,96 98,26 104,5G 101,1G 100,356 181,356 94,556 **Bundespost** Optionsscheine F L'Ar Lupide
G Akso
F Akso
F Akso
F Akso
F Alg Bl. Medic
F Alg Bl. Medic
F Alg Bl. Medic
F Amount
M ALPS
F Amount
F America
O Amount
O Amount
O Amount
F America
O Amount
F Amount
O Amount
F Amount
O Amount
F Amount
O Amount
F Amount
O Amount
M Anglio Am. Corp.
M Anglio Am. Corp.
M Assir Chem.
M Att. Restricted
H Assir Chem.
M Att. Restricted
H Assir Chem.
M Att. Restricted
H Assir Chem. M 5 Geyer, Hygo Pf 33 5% dgt, Pf 11 0 dgt Pf 34 8 dgt, KO Pf 50 6% dgt, RO Pf 18 0 dgt KS 1 122G 129G 74G 100G 80,75G 99,35G 1226 1286 7466 1006 00,7566 99,356 1656 74 74,9 93,8 92,706 3,51 254,7 128,5 127,9 43 121,8 49 121,8 49 121,8 49 121,8 49 121,8 1436 154,56 1916 3466 1501 70,8 122,5 1591 5,456 -33,5 9,51 -9,51 -9,51 -9,51 -9,51 -9,51 -9,51 -9,51 -41,3 41,3 144 154.5 198.5 198.5 1507 70.5 127.5 507 5.76 F Palamond Z
Panamod Z
Penguer
F Phalo Morns
H Penguer
F Phalo Morns
H Panamod B
Penguer
F Prasis
M Ponamod B
Penguer A
Panamod B
Penguer A
Panamod B
Penguer A
Ramamod B
Penguer A
Ramamod B
Ramamo 4 6 Hyp LHbg. Pl 90 6% dgi Pl 96 0 dgi Pl 348 9 dgi NO 125 8 dgi NO 175 9 dgi NO 258 9% dgi NO 262 81,75 96,5 196,25 96 67,5 86,5 996 45,8 43 125,8 110 144 48 100,15 98,85 102,86 111,0 100,2 08,85 10396 111,8 M B Lda. Auto. 55 15 0 80L 55 76 8 651 15 17 8'5 651 KO 48 8% 651 KO 48 114.5G 71T 5 Lbk, Rhptat; Pf 4 5 dpf Pf 12 7 dpf. Pf 25 18 dpf. Pf 40 8 dpf. kG 30 9% dpf. K 84 114,5G 71T 94,5G 100,75G 99,950 100,95G 4 West Land, Pf 4 6 dgl Pf 18 6% dgl, Pf 19 7 dgl. Pf 20 100G 97G 85,5G 90G 4 dgl, 83 ii 18 Hoecher 75 6% dgl, 75 6 Hoecher 83 7% Jap. Syn. Rust 5% Janes 93 Mitsutheth 84 Mitsul 82 7% Sacrens 83 8.875 Schering 83 4 Voto 93 0.875 Schering 83 M 715 Bay Lbagz, Pf 103 Star dgi, Pf 196 9% ogi, is 726 B Hallburton
M Haviett Packard
D Highweld Steel
O Highweld Steel
Hidden
M Holday Inns
Holday Inns
Hongovens
Hoogovens
Hospies Tool -2719 1006 101,256 293 97.2 993 101.55 294 99.85 5 Bayer Verbit, Pf 1 5% 6gl Pf 28 6 dgl, Pf 4 6% 6gl, Pf 3 6% 6gl, Pf 12 7 dgl, Pf 22 7 dgl, Pf 23 7 dgl Pf 31 0 dgl, Pf 37 8 dgl, Pf 37 8 dgl, Pf 37 8 dgl, Pf 51 1186 100G 916 80G 65,55 96G 99,756G 99,8G 04,5T 996 1016 1198 100G DIG 80G 85,5G 968 99,7560 92,8G 94,57 996 101G 449 Lbk: Saur Pf 5 5% dgf. Pf 11 7 dgf. Pf 12 4% dgf. KD 5 7% dgf. KD 60 8% dgf. KD 81 07,8G 91,75G 198 100G 99,9G 8.17.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1.7.29.5 1. Länder - Städte 6 WOr, Hypo. Pl 84 7 dgl. KS 58 61:5 Wir. Kota Pl 1 7 dgl. Pl 5 Barter Int.

F Bart Canada

F Bart Canada

F Bart Canada

F Bart Canada

F Barco de Ribar

F Barco Centra

F Barco Gentra

F Barco Fisa, Arter

Barco Harco

Barco Harco

Barco

Barto

Barto 50 21.26 29.1 29.1 21.1 22.3 247.6 776 20.5 40.5 10.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16.4 96 16 16 16 16 16 16 16 506 21,9,1 29,2 21,1 22,8 33,2 41,2 766 30,2 49,8 124,5 126,8 126,8 126,8 126,8 126,8 126,8 F 1994
F ICI
M Impale Peal, Hold
M Impale Peal, Hold
M Imparie Dai
M Impare, Harvester
F 6000
F Int T D T
D 1000
Stitute Fin., Ind.
F Telepment
F 2000
F 200 01% LKbK Badw 0 dgi Pt 28 8 Bgi Pt 49 8% dgi KS 8 101,756 89,56 806 101,256 19,5 34,1 73,2 18,7 26 7,36 400 127 Sonderinstitute 81% BASF 74 Bayer 84 5 Comb 84 Sturept 78 87 1816 85 96.756 89 142,56 92 102,75 93 95.1 94 00.5 95 1026 86 101.36 96 1806 88 97,256 88 1046 n nsua Pt 28 0 0 DSLB PI 28 8 dgl. PI 47 7 dgl. PI 93 7 dgl. PI 99 8 dgl. PI 105 8 dgl. RS 105 8 dgl. RS 120 004 dgl. RS 120 974 dgl. RS 122 974 dgl. RS 183 11 v. dgl. RS 133 11 v. dgl. RS 196 118G 86,75G 92G 80G 98,45G H 8 LbA S-Holest.Pf E9 7 dgl Pf 97 10 dgl Pf 33 61/2 dgl. KS 78 10 dgl. KS 78 10 dgl. KS 05 **Optionsanleihen** D 5 Di Cardibod Pl 44 5 dol Pl 54 D dol Pl 75 D dol Pl 123 6% dol Pl 143 7 dol Pl 143 7 dol Pl 143 9 dol 60 113 9 dol 60 217 9 dol 60 215 9% dol 00 218 119,56 116G 800G 87,56 86,58 926 100,15G 101,56 101,96 100,86 119,56G 116G 80G 87,56 88,5G 92G 100,156G 101,25G 1016 100,3G 7% BHF BL. Int. B3 anD 7% dpt. 83 oD 7% dpt. 83 oD 3% CamBk. Int. 76 anD DM 3% CamBk. Int. 76 anD DM 5% dpt. 77 anD DM 5% dpt. 77 anD 5% dpt. Bt. 83 anD 5% dpt. Bt. 83 anD 5% dpt. Bt. 83 anD 7% dpt. 85 anD 7% dpt. 73 anD DM 5% dpt. 85 anD 7% dpt. 85 anD 0.5 and 85 anD 55 and 86 anD 55 and 86 anD 55 and 86 anD 37% Shampé 88 anD M 61% Münch Hypo.Pf 100 85,5G 85.5G Xawasale Kisen Kawasale Steel I Aloof Gold Nim. Komatsu IO.M Komstarbku Pic Kubara 1.36 1,76 110 5.5 144 76 3,76 Br 714 Sremen 71 8 dgt 12 71a dgt 83 87 100,656 87 1016 90 95,058 F.746.8.001.29.5.1 1284 100.55
B digit 08.2 2.25
B digit 08.2 3.285
B digit 08.2 3.285
B digit 08.2 3.285
B digit 08.2 3.285
B digit 08.4 3.865
B digit 08.5.5 4.865
B digit 08.5.5 4.867
B digit 08.5 Hn7 Nord, Lbk Pf 1 7'2 dgl. Pf 4 8 dgl. Pf 10 9 Bgf. NO 53 7'2 dgl IS 0 18 dgf IS 37 91,56 100,98 101,4G 180G 198,3G 91.56 100,8G 101,4G 100G 100,3G 85 101,26 92 96,16 82 69,56 92 187,806 52 96,2 94 99,8 7% KPW 70 8 dgl. 70 7% dgl. 79 6 dgl. 84 10 Krafti 01 8% Krd.Wed... 7% dgl. 93 8% dgl. 83 7.5 dgl. 94 if 7.5 dgl. 94 if 198,35 101,15 99,15 00.8 108,9 101,456 95,5 Can. Pacific Canca Caso Comp. Casopilar Canapilar 15.1G 113.5 14 106ed 106 72.5 60.6 118.5 108.5 108.5 10.8 10.8 10.8 7.808 i 5% OG-Hypathit. Pt 21 5% dgl. Pt 50 9 dgl. KS 139 118G 736 103,2 1186 736 103,2 110G 211 55 29,8 i Latarga B Lation Ind. F Long Star D LTV 1096 2106 54 28,8 6 Dr.Gen bt., Pf 216 9 dgl., Pf 239 1 539 DG-Hypobit., KS 9 7 dgl. KS 35 544 Dt.Gen bt. S 76 6 dgl. IS 71 614 dgl. IS 73 644 dgl. IS 78 D Ch Mantezsan
F Chryster
S Cheory
F Chryster
F Chryster
F Chryster
F Coca-Color
F 101,16 103,3G 1096 99,7G 92,9G 100G 97,85G 180G M M.I.I.M. Hold F Mingrate Marshall Food of Marshall Food of Marshall Food of Marshall Inch F McDarshall D. M Mingrate A Pesson M Marshall Inch F McDarshall D. M Mingrate B. Pesson Mingrate B. McDarshall D. F McDarshall D. S. K. Mingrat B. F McDarshall D. S. K. Mingrat B. Marshall Corp. Monegame Montedian Marshall Corp. 13,4bG 13,65 85 101,36 87 1806 87 107 87 99,25 92 95,56 93 98,18 94 98,56 Hn8Ve Bleders 78 7½ doj. 72 8 doj. 72 7½ doj. 79 744 doj. 82 8 doj. 83 8 doj. 84 122G 108,56 104G 93,75T 26G 125G 181G 5 RW Bodener, Pf C 46 7.26 18.1 1989 76.9 161.8 19.9 21.77 6.26 10.36 46 3.5 1.86 11 73.5 128 11.86 5% doj K 4 doj. Pt 18 6 doj. Pt 28 F B Lawn Runtbix, RS 14 8 doj. RS 15 6 doj. RS 18 8 doj. RS 19 8 doj. RS 20 8 doj. RS 20 8 doj. RS 21 8 doj. RS 23 7 fr doj. RS 27 6 fr doj. RS 27 6 fr doj. RS 20 7 doj. BS 60 8 doj. BS 6 99,75G 97,65G 97,56 96,56 99,96 99,46 99,66 100,75G 966 100 100,156 97,857 1104,66 1206 9668 142.5 101.75 113.2 72.9 133.5 79.7 1728 886 918 78G 100.16 96.6G 181,36 92 95,36 93 97 83 101,35 93 99,856 92 100,16 86 206,5 17,45 75 86 534,5 143,9 108 5,55 78 53,8 9168 125 1,538 Haß Dt. Hyp., Hane., I 7 dgt. KS 181 18 dgt. KS 134 8% dgl. KS 140 8 RMs .- Pt. 84 D 8 dgl. 71 814 Szar 70 7 dgl. 72 8 dgl. 78 85 100,756 87 99,256 94,56 101,56 8 LAG TS 78 101,56 4 dgl. Pi 57 5 dgl. Pi 67 7 dgl. Pi 123 8 5½ Dt.Hyp.F-8F KS 8 dgl. KS 88 6% dgl. KS 259 99G 70G 97,15G 816 78G 96,55G 61/2 dgl., TS 77 51/2 dgl., 78 7 dgl., 79 118,56 107,750 85,56 84,46 534 Kopenhagen 72 | 195,75 H 714 Schr. H. 72 74 dgl. 72 812 dgl. 73 8 dgl. 84 0 7 Essen 72 84 -87 99,5 85 100,756 94 98,4 85 100,256 Industrieanleihen 6 dgl Pf S6 7 dgl Pf 81 8 dgl Pf 70 9 dgl Pf 68 78.65G 87,2G 100,9G 181,48 F 5 Dt. Plandbr. Pl 62 59a dgt. Pl 59 8 dgl. Pl 152 8 9 Dt. Pl.Wh. Brl. 482 Mildo Sec.

Mignon Kolan

Mighon Kolan

Mighon Shingas

Mighon Shingas

Mighon Shingas

Missan Lidor

Missan Lidor

Missan Seel

Missan

Missan 5.58 1.568 6.568 2.73 2.05G 2.96 34 201 183 776 20.05 8.3 6.716 105 22,56 161,5 86 180,56 87 180,56 93 96,56 04,86 99,25G 11,6G 301,5 1149 69,9 81G 108T 168T 115 100,1G 99,96 1006 88,96 98,556 96,256 99,256 94,856 99,956 101,50 706, 766 78,50 98,566 7 B UK. Schattel. 514 dgi. Pi 62 614 dgi. Pi 63 614 dgi. Pi 76 614 dgi. Pi 76 7 634 dgi. Pi 76 7 634 dgi. Pi 47 5 Pi. Hypolsk. 5 4 dgi. Pi 47 5 Pi. Hypolsk. 5 54 dgi. Pi 78 6 dgi. Pi 78 6 dgi. Pi 78 8 dgi. Pi 78 Bankschuldverschreib. 5% HEW 62 7½ dgl. 71 4½ harpen 59 6 Hoesch 64 7½ dgl. 71 7½ Kastada 71 7½ Kastada 71 7¼ dgl. 71 7½ dgl. 71 97,56 99,756 19606 99,75T 89,86 99,856 99,856 198 89,56 97,5T 99,756 19606 89,75T 59,86 99,856 99,856 99,856 8 Flat St. D dgl. Vz. F Finsidar D Fisons M Fluor D Ford F Fujaso 7 dgl. KS 49 71% dgl. KS 81 8 dgl. KS 133 8% dgl. KS 132 D dgl. KS 135 9% dgl. KS 171 936 180,256 99TG 100,75G 1836 1846 936 180,256 9876 100,756 1006 1046

75: XBckmer W 71 8 dgl 72

99,25G 99,6

99,25G 100,2



• Eintech aufstreichen, rollen. -spritzen. Haftet auch auf feuchtem Untergrund, hochjedoch dampfdurchlässig. wetterbeständig, vollig nahtlos, vollflächig

 Ihre Sicherheit durch unsere mehr als 20jährige

Erlahrung. Informationen direkt vom Hersteller.

HYDREX - CHEMIE GMBH Friedhofstraße 26 · D 7980 Revensbu Telefon 0751/22219 · Telex 732892



0 61 03/6 30 21 0 61 03/6 60 30 Tx. 4 186 363

Wilmsen

FERNSCHREIBER, neu u. gebr., mech, u. elektr., An- u. Verkaut. EUROSIGNAL, neu u. gebr. An- u. Verkaut, Wir nehmen hre alten Ge-

Handeiskontor bietet an: SONDERPOSTEN

Fabrikieus Hochleistungs-Klimagerāte für den Wand- und Fenstereinbau. Deutsches Markenfabrikat. Weit unter Herstel-T. A. Handelskontor

Gr. Bockenheimer Str. 35a 6000 Frankfurt/M 1 Telefon 06 11 / 28 37 55



Gebraucht-Computer An- and Verkauf
 Beratung kostenlos
 Angebote unverbindlich
 Ersatzteile sehr preisgünstig
 Alt-Schrott-Computer zur Ersatzteilgewinnung laufend gesucht.
 LABIB GMBH, Tell: 0 57 41 / 80 10
 The MBH, Tell: 0 400 Lübbelen 1 Postf. 12 40, 4990 Lübbecke 1

Viele könnten Kieselgur auch so verwenden und 50% spa-ren, Beste weiße Qualität 90% Sio feucht und grob wie Sand Kieselgur Tonne 190 DM Muster nur bei 0 71 21/4 34 13

Kurierdienst

Tel. 0 48 / 59 21 82, Telex 17 402 138

Notiz-MMAUER Notiz-Quader von

Restposten von 10 000 Video-Cassetten VES E-180 DM 10,50, E-120 DM 10,00. Beta L-750 DM 10,50, L-500 DM 10,00 + 14% MwSt. ab Lager, wegen Räumung in 96er Einbelten abzugeben. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

mach mit...

Aktion Saubere Landschaft e. V. Godesberger Straße 17, 5300 Bonn

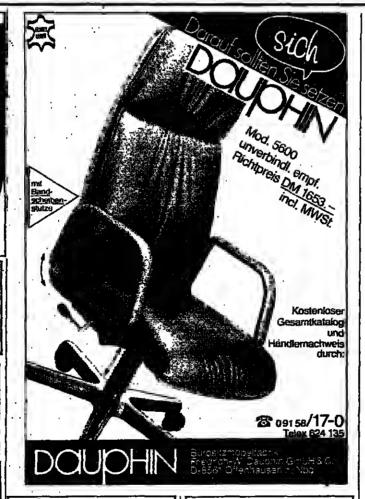

Anrufbeantworter mit Fernabfrage o. FTZ Funkteiefone 300 mtr. bis 20 Kilometer liefer nur für den Export S. FÜGL, Industrievertretunge THERESIENSTR. 128

Tel 0 89 / 52 15 21, 2 72 00 39

Orig. franz. Champagner
versch. Marken wie: Moet Chandon —
Veuve Cliquot — Pommery — Laurent
Perler — Brut u. Demi Sec — DOM
Perignon — Roederer Cristal — Cognac—
Buss. Krim Sekt — DON Sekt, rot u.
weiß — Whisky — zu unschlegbaren Sonderpreisen — Frei Haus — zu verkaufen.
Angebot verlangen.
Jas. Fischer, Wein u. Spirituosen Spez.
Wilh.—Bonn Str. 12/6342 Kronberg/Ts.
Tel. 6 81 73 – 73 18



Didier-Werke **Aktiengesellschaft** Wiesbaden

Wertpapier-Kenn-Nummer 553 700 Auszahlung der Dividende für das Geschäftsjahr 1983

Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 13. Juli 1984 hat für das Geschäftsjahr 1983 je gewinnberechtigte Aktie im Nennwert von DM 50,- die Ausschüttung einer Dividende von DM 6,- zuzüglich eines Bonus von DM 1,50 beschlossen. Auszahlung erfolgt über die im Bundesanzeiger Nr. 130 vom 14. Juli 1984 genannten Zahlstellen gegen Einreichung der Gewinnanteilscheine Nr. 44.

Wiesbaden, im Juli 1984

Der Vorstand

# Rentenansta

# Jahresbilanz 1983.

Zahlen, die zeigen, wie richtig unsere Versorgungsidee ist.

|                                                       | 1983<br>Mio. DM | 1982<br>Mio. DM | Differenz in % |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Versicherungsbestand Gesamt                           | 13 200          | 12 041          | + 9,6          |
| davon Einzelversicherung                              | 8 702           | 7 684           | + 13,2         |
| versicherte Leistungen pro Jahr für Berufsunfähigkeit | 1 532           | 1 235           | + 24,0         |
| Neugeschäft                                           | 2 735           | 2 443           | + 12,0         |
| Beitragseinnahmen                                     | 521             | 471             | + 10,6         |
| Versicherungsleistungen                               | 179             | 143             | + 25,2         |
| Kapitalanlagen                                        | 2 525           | 2 179           | + 15,9         |
| Kapitalerträge                                        | 199             | 168             | + 18,5         |
| Durchschnittsertrag der Kapitalanlagen                | 7,97%           | 8,0%            |                |

Viele Gründe sprechen für die Schweizerische Rentenanstalt. Die wichtigsten sind: Vertrauen, Flexibilität, Leistung, Kostenbewußtsein.

Vertrauen

Ein Beweis für das stetig steigende Vertrauen in unsere Leistungsfähigkeit ist die überdurchschnittliche Steigerung des Neugeschäfts: immer mehr Menschen versichem sich bei der Schweizerischen Rentenanstalt.

Um eine optimale Versorgung zu gewährleisten, legen wir ganz besonderen Wert auf eine variable und flexible Tarriviel-falt, die bei jedem Problem – gleich ob in der Einzel- oder Gruppenversicherung – individuelle Lösungen bietet.

Eln Beweis unserer Leistungsfähigkeit spiegelt sich vor allem in den Leistungen für unsere Versicherten wider: So erwirtschaftete die Schweizerische Rentenanstalt 1983 einen Überschuß von 133,3 Mio. DM, der zu 99,9% unseren Kunden gutgeschneben wurde.

Kostenbewußtsein

Die erhöhte Gewinnbeteiligung und das vorhandene Leistungsangebot hängt eng zusammen mit unsersm strengen Kostenbewußtsein. So konnte 1983 die Kostenquote für das Unternehmen trotz ihres schon niedrigen Niveaus noch weiter gesenkt werden. Zum Vorteil unserer Versicherten.

Die Versorgungsidee die keine Grenzen kennt

Bitte direkt senden an die COUPON Schweizerische Renterennstalt, Niederlassung für Deutschland, Abt. Vf. Leopoldstraße 8-10, D-8000 München 40

Ich würde geme etwas über die Versorgungsidee der Schweizerischen Rentenanstalt erfahren. Senden Sie mir Ihre Druckschrift "Wer wir sind und was wir tun".



#### **Warenpreise – Termine**

Schwächer schlossen am Dienstag die Gold-Silber- und Kupfernotierungen an der New Yarker Camex. Fester gingen Kaffee und Kakao aus dem

| Getreide und Ge                                                                 | treidepro      | dukte            | Kakao<br>New York (\$1)<br>Yerminkontr Joh<br>Sept<br>Dez                    | 17. 7.         | 16. 7.        | New<br>Sild |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Welzen Chicago (crbush,                                                         |                | 16. 7.           | Terminkontr Joh                                                              | 21 30<br>21 58 | 2090          | Mak         |
| Juli                                                                            | 17. 7.         | 337.75           | Sett                                                                         | 2168           | 2145          | Nev         |
| July                                                                            | 330,50         |                  | Dez                                                                          | 2125           | 2115          | 115         |
| Sapt                                                                            | 389,75         | 345.00<br>361.00 | Umsatz                                                                       | 2965           | _             | ten         |
|                                                                                 |                | .00,100          | Zucker New York (c/lo) Kontrald Nr. 11 Sept. Old Lan Marz Marz Unsatz Unsatz |                |               | _           |
| Wetzen Winnoeg (can. S/1)<br>Wheat Board of<br>St. Lawrence 1 CW<br>Amber Durum |                |                  | New York (c/lh)                                                              |                |               | Soja        |
| Wheat Board cd                                                                  | 17. 7.         | 16. 7.           | Formula No. 11 Card                                                          | 4 18           | 4.51          | Chu         |
| SY LEWISINGS I CTV                                                              | 243,89         | 245,44           | The                                                                          | 4 63           | 4,82          | Aug.        |
| Amber Durum                                                                     | 346,64         | 244,10           | Jul                                                                          | 7.83<br>E 13   | 5.35          | Sep         |
|                                                                                 |                |                  | 14an                                                                         | 3.13<br>6.73   | 5.93          | 044         |
| Roggen Wanapag (can \$4)                                                        |                | 133.50           | du512                                                                        | 9,72           | 6,22          | Dez.        |
| !ul><br>0-7                                                                     | 133,50         | 133,50           | W29                                                                          | 3,00           | 6969          | Jan         |
| U-7                                                                             | . 138,00       |                  | Unisatz                                                                      | 3040           | 5003          | NH.         |
| Ber                                                                             | -              | 145,20           | ise-Pres tob lante-<br>sche Häten (US-c/lb)                                  | 17. 7.         | 16. 7.        | 1           |
| Hafer Winnipeg (can \$3)<br>Juli<br>Gri<br>Gez                                  |                |                  | sone Haten (US-c/Ib)                                                         | 4.51           | 4.54          | Baut        |
| This strangery years or y                                                       | 124.80         | 125.80           |                                                                              |                |               | New         |
| Gid                                                                             | 122.00         | 121,90           | Kattee                                                                       |                |               | Mis         |
| r-                                                                              | 120,30         | 119.50           | Landon (£1) Robusta-<br>kontrakt Juli<br>Sept<br>Nov.                        | 17. 7.         | 16. 7.        | 1           |
|                                                                                 | . 120,00       |                  | Rontrakt July                                                                | 22152220       | 2182-2186     | Seta        |
| Haler Chicago ic bust:                                                          | 17. 7.         | 16. 7.           | Sept                                                                         | 2247-2249      | 2188-2190     | Chic        |
| Juli                                                                            | . 182,50       | 184,50           | Nov.                                                                         | 2255-2260      | 2208-2210     | Inco        |
| Sent                                                                            | 176.75         | 178.25           | Umsatz                                                                       | 3049           | 1997          | Cho         |
| Haier Cheage ic tust  <br>Juli<br>Sept<br>Gez .                                 | 179.50         | 179.50           |                                                                              |                |               | 4%          |
|                                                                                 |                |                  | Kakao                                                                        |                |               |             |
| Mats Cheago (c/busn)<br>Juli<br>Sept<br>Dez                                     |                |                  | Locion IE-II Terminkontraki Juli . Sept Oez                                  | 1700 1700      | 1746-1750     | Tale        |
| Juli .                                                                          | 356,25         | 356,75           | reminational and .                                                           | 1700~1700      | 1740-1741     | New         |
| Sept                                                                            | . 312.50       | 312,75           | agu                                                                          | 1700-1110      | 1684-1685     | 100         |
| Dez                                                                             | 288, <b>25</b> | 287,00           | uez                                                                          | 1710-1713      | 1984-1983     | bare        |
| Comto Wieners (con Ca)                                                          | 17 7           | 16. 7.           | Uresatz                                                                      | 4162           | 3752          | blek        |
| Gerste Winneeg (can SA)<br>Juli<br>Okt<br>Dez                                   | 121.40         | 132.00           | Zueler                                                                       |                |               | yelk        |
| July                                                                            | 131,40         | 129,50           | London (\$/1), Nr. 5                                                         |                |               | ,           |
| OK                                                                              | 120.00         | 139.50           | Aur                                                                          | 126 AD-126 RO  | 128 90-129 20 | Sctm        |
| Dez                                                                             | 130,30         | 1.5,50           | Aug                                                                          | 177 65-172 80  | 126 20-136 20 | Chic        |
|                                                                                 |                |                  | Dez                                                                          | 141 20-141 60  | 134 00-145 20 | Juli        |
|                                                                                 |                |                  |                                                                              |                | 1901          | Aug.        |
| Genu8mittel                                                                     |                | - 1              | Umsatz                                                                       | 4384           | 1901          | ONL         |
| Kattee                                                                          |                |                  | Singapur IStrads-                                                            | 17.7           | 15. 7.        | Selm        |
| Lies Vact 17/81                                                                 | 17 7           | 16.7             |                                                                              |                |               | CN          |
| liew York (c/b)<br>Terminismo Joh                                               | 150 BO         | 16. 7.<br>148,25 | Coby. Carpeth coar                                                           | 362.68         | 357.50        |             |
| Sept                                                                            | 130,00         | 140.80           |                                                                              | 506,00         | 615.00        |             |
| Sept                                                                            | 141,10         | 137,40           | wender 29/449K                                                               | 612.50         | 622.50        |             |
| Daz                                                                             | 138.00         | 137,40           | ACEDEL PURIOR                                                                | 012.50         | 622.50        | L COL       |

|     | 5 (States respir                   |            |        | 170000                |                |          | w        |
|-----|------------------------------------|------------|--------|-----------------------|----------------|----------|----------|
|     | New York (cAb)                     | 17. 7.     | 15. 7. | Chicago (cfb)         | 17. 7.         | 16.7.    |          |
|     | Jui                                | 174,00     | 166,30 | Ochsen enth. Schwerz  |                |          | Bee      |
|     | Cart                               | 168,60     | 165.50 | Rher Horstern         | 65.00          | 66,00    | 14       |
|     | Sept                               | 165.25     | 163,80 | With eith echaen      | onfan          | -        | 140      |
| •   | , ,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |            | 103,02 |                       | ~ ~            |          | Õ        |
|     | Jan                                | 165,00     | 163,80 | Finer Morthern        | 58,00          | 68,00    |          |
| •   | M4/2                               | 100,00     | 165,30 | Spiniopines           |                |          | Do<br>Ma |
| 1   |                                    | 1800       | 1300   | Chicago (e/hush)      |                |          |          |
|     |                                    |            |        | Contracts framewall   | 694.00         | PO 000   | M        |
|     | l -                                |            |        | J                     |                | 589,50   | 34       |
|     | Öle, Fette, Tie                    | mindade    |        | Aug                   | 686,00         | 686,00   | Oid      |
|     |                                    | 1 hinasuro |        | Sept.                 | 651,00         | 660.00   | 980      |
|     | Erdonfiët                          |            |        | Minu                  | 824.00         | 634,50   | Kee      |
|     | New York Jorbi                     | 17. 7.     | 18. 7. | Jan                   | 639.50         | 649.00   | (0)      |
|     | Südstzatur toti Werk               | 56.00      | 56.00  | None                  | 647,00         |          |          |
| :   |                                    | 4          | ,      | Made and the second   |                | 681,00   | ×        |
| •   | MalaN                              |            |        | Mai                   | 557, <b>00</b> | \$71,00  | Wes      |
| 5   | New York (c/b)                     |            |        | Solaschrot            |                |          |          |
| 5   |                                    |            |        |                       |                |          | ملا      |
| _   | US-Mittalwaststza-                 | 27.75      | 27.75  | Chicago(\$/sht)       |                |          | Ke       |
|     | ten fob Werk                       | 21,15      | 21,/3  | Jes                   | 158,00         | 168.00   | Au       |
|     |                                    |            |        | Aug                   | 168,00         | 170.00   | 01       |
|     | i Sojadi .                         |            | - 7    | Sept                  | 170,70         | 171,50   | Do       |
|     | Chicago (c/fb) Jult                | 30,45      | 30,48  | Object                | 169.50         | 14.2     | 110      |
|     | App                                | 29.00      | 28.57  | Okt                   |                | 171,50   | n.       |
| 2   | Card                               | 27.50      | 27.25  | Dez                   | 171,50         | 174,40   | 100      |
| 5   | Sept                               |            |        | Jac                   | 174.00         | 176.00   |          |
| ī   | Okc                                | 25,45      | 25,35  | MB/2                  | 177,00         | 179.00   | Rg       |
| ;   | Dez                                | 23,50      | 23,80  |                       | 111,000        | 175,00   | Ke       |
| ٤   | Jan                                | 23,40      | 22,70  | Leintesi              |                |          | Oil      |
| ,   | Marz                               | 23.80      | 23,70  | Wintigs (east, \$7)   | 17.7.          | 16. 7.   | De       |
|     |                                    |            |        | Jal                   | 337,00         | 333,00   | 14       |
| •   |                                    |            |        |                       |                |          |          |
| ı   | Baummollusatól                     |            |        | 0ks                   | 348,50         | 344,00   | Ma       |
|     | New York (c/b)                     |            |        | Cez.                  | 357.00         | 353,00   | Úa       |
|     | Mississippi-Tal                    | 35.00      | 36.00  | Kolosál               | -              |          | Tes      |
|     | }                                  |            | ,      |                       |                |          | _        |
|     | Schmalz                            |            |        | New York (ofb)        | 17. 7.         | 16. 7.   | -        |
|     |                                    |            |        | Westidista fot Work   | 49.00          | 52 00    | in.      |
| :   | Chicago (c/lb)                     |            |        |                       |                |          |          |
|     | loco lose                          | 25,00      | 26,00  | Entrat 81             |                |          | St       |
|     | Choese white hou                   |            |        | Rottentart (\$A)      | 17. 7.         | 16, 7,   | 200      |
|     | 4% tr. F.                          | 19.75      | 19,75  | incl. Herk, cit       | 1055.00        | 1055.00  | 34       |
|     | 744.1                              | 14,14      |        |                       | 1900,00        | 1000,000 | O.       |
|     |                                    |            |        | Leisbi                |                |          | De       |
| )   | Talg                               | •          |        | Rottectors (S/I)      |                | 1        | Uer      |
| í   | New York (c/lb)                    |            |        | fect. Hierk, ex Tank  | 560.00         | \$45.00  | _        |
|     | aop whitestriw que                 | 21,25      | 23,75  | 10gr. 120Hz. CX 14FE  | 300,00         | 365,00   | She      |
| ١.  | tarcy                              | 21,00      | 21,50  | Printi                |                |          | ď        |
|     | Malaballia.                        | 19,25      | 19.75  |                       |                | 1        |          |
|     | deciding                           | اعروا      |        | Rotardam (SAgr)       |                | *****    | 200      |
|     | yellow max, 10% fr. F.             | 16,50      | 17,00  | Surgetra of           | 585,00         | 560.00   | DEC.     |
|     |                                    |            | -      | Salahi                |                |          | Sak      |
| 1   | Schweine                           |            |        |                       |                |          |          |
|     | Chicago (c/fb)                     |            |        | Rotterd. (M2100 kg)   |                |          | *        |
|     | Juli                               | 54.96      | 55,20  | ron Niederl. fob Wark | 235,00         | 220,80   | 34       |
|     |                                    |            |        | Mahaa 21              |                |          | Aug      |
|     | Aug                                | 53,90      | 54,30  | Kekosői               |                |          |          |
|     | OK                                 | 51,05      | 51,55  | Rotterders (S/kg)     |                |          | Kee      |
|     |                                    | -          |        | Philippinen of        | 1550.00        | 1350.00  | Lor      |
| - 1 | O-break-ship-ship                  |            |        |                       |                |          | 41-      |

| Wolfe, Faser                        | n, Kautse                      | huk                        | Kastechuk<br>Makesis (mgl. c/kg) 17. 7. 16. 7                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Bearrasille .                       |                                |                            | Ann                                                                          |
| How York (cdb.)<br>Howbraid Hr. 2:  | 17. 7.                         | . 18.7.                    | Sect                                                                         |
| Kontrakt Nr. 2                      |                                |                            | No. 2 RSS Aug 203,50-204,50                                                  |
| OC                                  | 5E,50                          | 69,32<br>68,75             | Nr. 3 RSS And 200,00-201.00                                                  |
| Nagramment States                   |                                | 70.65                      | Nr. 4 RSS Aug 193,00-194,00                                                  |
| No.                                 | 71.90                          | 71,50                      | Tendenz leichter                                                             |
| Jist                                | 72,55                          | 77.25                      | Juste London (£/lgt) 17. 7 18. 7                                             |
| Old                                 | 72.25                          | 71,95                      | BMC 516,00 516,0                                                             |
| Kentetak New York                   |                                |                            | 505,00 S05,0                                                                 |
| (c/b); Handerpres                   |                                |                            | ETC                                                                          |
| loco RSS-1:                         | 47,00                          | 47,50                      | 870 505,00 505,0                                                             |
| Wolfe                               |                                |                            | Erläuterungen - Rohstoffpreise                                               |
| Loud, (Heast, sAq)<br>Kouzz, Nr. 2: | 17. 7.                         | 19. 7.                     |                                                                              |
| Aug.                                | 455-457                        | 454-456                    | Hengen-Angeber: 1 traytoutet (February) = 31,1035 g, 16                      |
| Oil                                 | 473-475                        | 475-476                    | = 9,4536 kg, 1 R, - 75 WO - (-); BTC - (-); BTD - (-)                        |
| Dez.                                | 477-480                        | 475-480                    |                                                                              |
| Unsair                              | 203                            | 256                        |                                                                              |
| Wolfe                               |                                |                            | Westdeutsche Metalinotierunger                                               |
| Routesta (F/Ing)                    |                                |                            |                                                                              |
| Kernenige:<br>Ole                   | 17. 7.                         | 18. 7.                     | (DM je 100 kg)                                                               |
|                                     | \$1,60                         | unerhald.                  | Blet: Sasic Limites 17, 7. 18, 7<br>Indeed, Most, 145,63-145,41 143,91-144,1 |
| D&Z                                 |                                | unerhäld.                  | drambia, Moset                                                               |
| Warz                                |                                | meridit.                   |                                                                              |
| Costic                              | مر مد                          | vasitéti.                  | Zink: Basis London                                                           |
| Tendenz: Statio                     | •                              |                            | bestend, Monat                                                               |
|                                     |                                |                            | driefelg, Monat                                                              |
| Maih Sydney<br>Gustr, cho)          |                                |                            | 1100                                                                         |
| Admire Columnia                     |                                |                            | Reference 29,9% 3889-3827 3905-394                                           |
| Standardbroe                        | 17. 7.                         | 16. 7.                     |                                                                              |
| A                                   | 565,D-569,D                    | 566,0-557,0                | NE-Metalle                                                                   |
| Ot                                  | 570,2-571,9                    | 570,0-572,9                | (DAt is 100 kg) 17, 7. 18, 7                                                 |
| Dez                                 | 574,0-575,0                    | 573,0-574,0                | Sekbolyttspter                                                               |
| Umsatz                              | 27                             | 45                         | file   admirate                                                              |
| Steaf London (S/t)                  |                                |                            | (DEL-Notic)*)                                                                |
| cif eur. Haupthalen                 | 17. 7.                         | 18. 7.                     | Biel in Kabela                                                               |
| East Adrican 3 long                 | 670,00                         |                            | Menicien                                                                     |
| ondergraded:                        | 840,00                         | 640,00                     | für Leizwecke (V/M)                                                          |
| Selds Yolob. (Y/lg)                 |                                |                            | Rundberren                                                                   |
| AM, ab Lagar                        | 17. 7.                         | 16. 7.                     | -Auf der Erandisch der Meldungen Burg bögesten und seicht                    |
|                                     | 13 415                         |                            | the Karbreck Serch 19 Kuplervancheier und Kepferbeiteiler                    |
| AUG                                 | 13 364                         | 13 299                     | New Agential Section in which sections and sections                          |
| Centschek                           |                                |                            | Messingnotierungen                                                           |
| London (prig)                       | 17.7.                          | 16. 7.                     | 115-35 11 We- 17. 7. 16.7.                                                   |
| Nr. 1 RSS loce                      | 67 .00-70 .00<br>67 .70-66 .00 | 70,00-74,00<br>68,20-70,00 | ## 58, 1. Var-<br>arbeitungsstele 377-379 377-375                            |
| Sect.                               | 58,00-70,20                    | 59.50-71.50                | #\$ 58, 2 Ver-                                                               |
| 04                                  | 70.90-71.00                    | 88,50-72,00                | artestunesstade 423-425 423-425                                              |
| Tendanz: public                     | 10,007 1,00                    |                            | MES 63                                                                       |

|                | Zinn-Preis Pe                             | 20200              |                  | Gold H & H Arkauf    | 347 1         | ~ 350 t                                 |
|----------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------|
| 5.7.           |                                           |                    |                  |                      |               |                                         |
| 15,50          | Stants-Zinel                              | 17. 7.             | 16.7.            | Pletto tr. Handlerpr | 342,00-345,00 | 335.00-362.0                            |
| 21,50          | ab Week prompt                            | 29,17              |                  |                      | 475,00        | 475 0                                   |
|                | (Ring /kg)                                | 29,17              | 23,10            | Paladrum             | , ,           |                                         |
| _              |                                           | Cultinain          | ar 200 0         | to Historia          |               | 140,00-141,0                            |
| -              | Deutsche Alu                              | -dancaic           | ungen            | Produz -Preis        | - 159.00      | 150.0                                   |
|                | (DM ie 100 kg)                            | 17. 7.             | 16. 7.           | Sätter (e/feigunze)  |               |                                         |
|                | Leg. 225                                  | 413-430            | 413-430          |                      |               | the term of the                         |
| 8. 7.          | Leg. 226                                  | 415-432            | 415-432          |                      | 738,30        |                                         |
| 16,00<br>25,00 | 1.00. 231                                 | 445-452            | 445-452          |                      | . 741.6K      | 752.5                                   |
| 16.00          | 1 00 222                                  | 455-472            | 455-472          | Carre                | 746,60        | 759.0                                   |
| 05.00          | Die Preise versiehen sich                 | in the Abrahmetree | ngen vos 1 bis   | Dez                  | . 771,00      | 762,0                                   |
| سرجد           | 51 Itel Werk.                             |                    |                  | Jan                  | . 100/100     |                                         |
| _              |                                           | _                  |                  | Merz                 | /98.44        |                                         |
| ise            | Edelmetalie                               | 17. 7.             | 18. 7.           |                      |               |                                         |
|                | Platin (DM je g)                          | 34,008             | 33,550           | Mat<br>Umsatz        | 25 000        |                                         |
| g, 18b         | Bath cost to be Scienced                  |                    |                  | New Yorker           | Metallbör     | CB                                      |
| -              | Sold (Old je kg Feingold<br>Bankso-Victor | 32 300             | 32 300           | MACA I DIVE          |               |                                         |
| _              | Ruckeehmans                               | 31 550             | 31 550           | Kepter (c/b)         | 17. 7.        |                                         |
|                |                                           |                    |                  | Jan                  | · 59.65       |                                         |
|                | Bold (DM je log Felegold                  | ų                  |                  | Aug                  | 39,47         |                                         |
| 988            | (Basis Lond, Fixing)                      | 32 430             | 32 670           |                      | 61,20         |                                         |
| 30             | Degussa-Vidpr                             | 31 620             | 31 650           | De2                  | 61,85         | 62.3                                    |
|                | Ruckoatsmepr                              | 34 820             | 34 270           | Jan.                 | 53,05         |                                         |
| S. 7.          | verzibelei                                | • ••               | 54.5.5           | Marz                 | 64,35         |                                         |
| 44,10          | Bold (Franklurier Börset                  | 31 570             | 32 045           | 344                  | · 65,65       | 65,1                                    |
| 11,11          | laces) (DM je leg)                        | 31 610             | 32 0-3           | Liknsatz             | 2500          |                                         |
|                | Silber                                    |                    |                  | Postdere             |               | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - |
| 92.08          | (CM in to Femalter)                       |                    |                  |                      |               |                                         |
| 0,50<br>10,51  | (Basis Lond, Rixing)                      |                    |                  | Londoner Me          | etalibörse    |                                         |
| 9.62           | Degusea-Vidor                             | 699,50             | 706,80           |                      | . 17. 7.      | 16. 7                                   |
|                | Rücknarumenr                              | 678,80             | 685,00           | Aleminium (£1)       |               | 200 CT 800 CT                           |
| 3843           | verarbeitet                               | 730,20             | 736,00           | Kesse                |               | 914.50-915.00                           |
|                | v.s                                       | T-I-I-make         | Ma               | 3 Nombre             |               | 387.09-368.00                           |
|                | Internationale                            | : Focumen          | ilia             | Biel (£/t) Krssr     |               | 378.75-379.00                           |
|                | -Befd (US-S/Femurza)                      |                    |                  | 3 Monate             | 373,50-374,00 | 210'12-212'16                           |
| 8. 7.          | Landes                                    | 17. 7.             | 16. 7.           | Eurofer ·            |               |                                         |
|                | 10.30                                     | 347.50             | 352,25           | Highergrade (£/t)    |               |                                         |
|                | 15.05                                     | 347.15             | 350,19           | rettags Kasse        | 1006.0-1006.5 | 1918.5-1019.5                           |
| 7,25           | Zurich mictags                            | 347,00-347,50 3    | 52,25-353,00     | 3 Mgn2te             | 1025,0-1025,5 | 1037,0-1038,0                           |
| 3,57           | Paris (F/1-kg-Barren)                     |                    |                  | aheads Kasse         | 1004,5-1005,D |                                         |
|                | Laria (L. L. Latinophen)                  | 97 750             | 96 900           | 3 Monate             | 1023,5-1024,0 | 1032,5-1033,0                           |
| •              |                                           |                    |                  | (Kupler-Standard)    |               |                                         |
| 8,50           | Silber (p/Ferunze)                        | 562.85             | 574.00           | Kasse                | 1006,0-1007,0 | 1019.0-1020.0                           |
| 4.50           | Lendon Kasse                              | 579.15             | 590.95           | 3 Moosts             | 1024,0-1025.0 | 1034.5-1038.5                           |
| adrig-         |                                           | 595.96             | 608.05           | Ziek (£/t) Kassa     | 654.50-655.50 | 638,50-639,50                           |
| we.            | 6 Mosate                                  | 629.95             | 643,25           | 3 Monete             |               | 645,00-646,00                           |
|                | 12 Mousia                                 | Q23.34             |                  | Zion (£/t) Kasse     | 9410-9420     | 9416-9420                               |
|                | Platte (£ Feloutus)                       |                    | 45.7             |                      | 9340-9345     | 9320-9325                               |
| 1.7.           | London                                    | 17. 7.             | 15. 7.<br>262.30 | 3 Monate             | 50-12 Olive   |                                         |
| 379            | tr. Markt                                 | 259,96             | 202,00           | Questaliber          | 295-300       |                                         |
| 313            | Patterigen (£-Feicunze)                   |                    |                  | \$/FL)               | 23-34         | 250-301                                 |
| 425            | London                                    |                    |                  | Wellram-Esz          |               |                                         |
| 414            |                                           | 100,00             | 100,80           | (S/T-Ealt.)          | 82-83         | 82-83                                   |
|                |                                           |                    |                  |                      |               |                                         |
| _              |                                           |                    |                  |                      |               |                                         |
| _              |                                           |                    |                  |                      |               | 1                                       |

#### Sie haben mit uns eines gemeinsam: Wir wollen beide

den Erfolg 🛎 Diese Aufgaben kännen wir Ihnen abnehman: Marketing · Vertrieb · Personalwirtschaft · Training

Offentlichkeitsarbait/PR · Promntinn · Krisenmanageman CONSULT MANAGEMENT GMBH BRIENNER STRASSE 54 b MANAGEMENT 8000 MÜNCHEN 2

#### MAKLER

TEL 089 - 52 50 57

US-\$ 37 500 bis 202 000 Eine Kapitalanlage von \$ 12 500 bringt Ihnen diese Rendile innerhalb von to bis 20 Jahren mit fortlaufenden Gewinnen über Jahrzehnte. Diese basieren auf jährlichen Schätzungen der Ernien der Vereinigten Steaten. Diese Hochrechnungen wurden von einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit einer europäischen Firma gefungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit einer europäischen Firma ge-prüft, die sich mit der Erstellung von Analysen beschäftigt. Hohe Provi-sionen und Eigenkapitalbeteiligung warten auf jene Makler, die für uns geeignet sind. Informationsmaterial in Englisch, Französisch, Deutsch und Arabisch erhöltlich. Anfrager von Investoreo sind uns willkommen. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung: GLOBE PLAN S. A. – Av. Mnn-Repos 24 – CH-1005 Lausanne (Schwelz), Tel. (00 41 21) 22 35 12, Telex; 25 185 MELIS CH

**Eine solide Existenz** 

bieten wir seriösen Partnern durch den stationären Vertrieb eine anspruchsvollen Produktes.
Einkmomen mtl. DM 8000,- bis 12 000,- je nach Einsatz.

Kein Eigenkapital erforderlich!
Zuschriften u. K. 8097 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Sprechen Sie rechtzeitig mit uns, bevor Ihnen durch Terminüberschreitung Ihre Lieferanten

bieten Ihnen Terminüberwachung/Expediting

umfassende Dienstieistung Vollständige Auftragsüberwachung (Engineering, Materialbeschaf-fung, Fertigung, Versandt. Professionelles Vingeben (langichrige Erfahrung im Expediting tech-nischer Industrieprodukte und Anlagen jeder Art. Einsatze im gesamten Bundesgebiet und Westeuropa (mehrsprachig). Rulco Sie Tel 0 63 47 / 64 44 an.

#### **Deutsche Privatschulgruppe**

– im Sereich Erwachsenen-Berufs- und -Sprachaus-bildung mit 25 Schulen bundesweit tätig ~

#### sucht weitere Franchise-Partner.

enten, die bisher erfolgreich eine Privatschule als Eigen oder Schulleiter führen, sollten die Vorteile und die Leistungsfähigkeit als Franchisenehmer ainer großen Schulgruppe zu nutzen wissen. Ein rennmmiertes Kuratorium und aine erfahrene, zentrale Betreuungsgesellschaft stehen Ihnan zu günstigen Konditionen zur Verfügung.

Kontaktaufnahme bitta unter H 8096 an WELT-Varlag, Postfach

#### PRODUKTIONSANLAGEN -ENGINEERING - KNOW-HOW zur Herstellung pulverformiger u. flüs siger Wasch- u. Remigungsmittel liefer weltweit TELSCHIG

Verfahrenstechnik GmbH Postfach 1151, D-7157 Murrhardt T.07192/8051/53,Telex724474 tevad

Wir suchen einen

PARTNER

7.500 DM mon.

#### zur Entwicklung einer selbständigen **FINANZAGENTUR**

mitteln v. a. Schweizer Derleher 4,5%, 100% Auszahlung. Etwas Eigenkapital erforderlich. CREDIT-FINANZ \*7 Hamm 1 - Gradfordsir. 49 Telefon 023 81 / 5 73 72

# Achtung, Vertriebe!!!

Wir produzieren ab Oktober Größtmengen Handwaschpaste. Wer möchte Generalvertrieb übernehmen: Beste Gewinne. Tel. 6 71 21 / 4 34 13 TELEFONVERKAUFSORGANISATION

mit co. 40 Telefonverkhufern in Ham-burg ubernimmt für Sie per Telefon Mahnwesen. Artikelneueinfubrung Kundenbetreuung. Direktverkauf usw.

Wir sind auch on Eigenvertrieb inte extiert Bitle senden Sie Ihre Anfragen und Angebote unter K 7939 an WELT-Ver-lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Für Auslandsanfragen Angebote in Englisch für Gebraucht-wagen. Ersatzteile, Zubehor, Ge-brauchtreuen und alle Handelsware an

Kaufen (fast) alfes, wenn dei Preisestimmt. Preis Stimme.

Printelswaren-Vertrieb.

Schubach GmbH

Dalinberstr. 7, 3180 Lehrte

Leli, 0 51/32 10/42, FS/9/22 1

#### FÜR FRANKREICH

Zwei Deutsche, seil 15 J. geschäftl, in Frankreich tätig, mit eig. Firma, suchen: Exklusivverträge f. d. Ver-trel. od. Vertreibung v. Konsumwa-

Antworten an: D.D.P. 91 Fbg S1 Denis, 75010 PARIS, F

#### Nebenbeschäftigung Info. 0 21 65 / 27 53, Sa. 16.00-12.00 Uhr

Direktor i. R. (Vertrieb), belastungsfi-hig aktiv, Wilnasiz Raum Hamburg übernimmi freiberufi anspruchsv. Repräsentanz/Sonderaufgabeo i. nordd. Raum f. solide Unternehmer Engl. fl., Bûro etc. vorh, muß kei "Fulltimejob" sein. Zuschr. erb. u. WELT-Verlag, Postfact 2000 Hamburg 36.

Ausileterungstager io Süddeutschland schiedene Größen möglich (max. 300 m²) mit Service **Austielerungsdisposition** etc. miglich. Anfragen an

#### Tel. 0 93 64 / 10 66-07 Herrn Dillmaier **Handelsvertretung**

für Non-Food-Artikel gesucht, Raum Niedersachsen Nord-Hessen, Lager, Lkw vorhander KAMA-Industrievertretungen GmbH Marktstraße 52 3156 Hohenhamel

Kaufe Konkursware oder Restposts gegen bar. Tel. 02 09 / 2 57 01 ab 10 Uhr

Gesuchi gebraucbie Klaviere Angebote an: J. M. Beerta Zwaluwiaan 11, NL-2261 BP Leid

#### Karotex

Import – Export – GmbH Textil-handel hat noch Kapazitäten frei. Karotex, Schirmerstr. 40 4000 Düsseldorf 1

Handelsunternehmen, expansionswillig, mit richtungweisender Infor-mationstechnologie erfolgreich im Markt, sucht Kooperationspartner. Unser Team kontaktstarker Praktiker gilt als anerkannter Verhand-lungspartner auf allen Ebenen.

Unsere Fähigkeit, langfristige Verbindungen zu anspruchsvollen Part-nern aufzubauen und zu pflegen, arleichtert unsere Zusammenarbeit mit Industrie, Handel und öffentlicher Verwaltung in Nordrhein-Westfa-

Eine Beteiligung im Rahmen gemeinsamer Durchsetzung einer marktund ertragsorientierten Unternehmenspolitik schließen wir nicht aus. Angeb, erb. u. V 8106 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Geschäftsleute! Ihr zweites Bein. Verlagsvermittler erzielen Sie neben dihrem Gesch pro Jahr einen Urnsatz von ca. DN 248 800,-. Sie verdienen dabei ca. DM 130 000 ...

Voraussetzungen: Kleines Büro, wöchentlich ca. 5-6 Stunden Zeit, etwas Organisationstalent, sowie Eigenkapital in Höhe vor 15 000 D&L. Ihr hisheriger eruf spielt kaine Rolle, da über Video vermitteit wird. Zum Aufbau alner Vertriebsorganisation auchen wir nur Führungskräfte, die gewillt sind, Geld zu verdienen.

Zuschriften mit Tel.-Angabe unter U 8105 an WELT-Verlag, Postfact 10 08 64, 4300 Essen. International bestens eingeführtes Unternehmen übernimmt die

### Repräsentanz deutscher Firmen

In USA, Sudostanien, Sudomeriku end Nokost mielles Engagement in jeder erinrderlichen Höhe problemics. Nach Ihrer Produkt- u. Zielgruppenbeschreibung sowie Kapazitäts-angabe erfolgt Kontaktaufnahme nach kurztristiger Marktanalyse. Angebote unter L 8098 an WELT-Vering, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### 

#### GARANT FÜR EINE "LEBENSSTELLUNG" SIND MERSCHLICHE UND FACHLICHE QUALIFIKATION

Für großen Herrschaftshaushalt suchen wir einen

# Hauswirtschaftshelfer

der folgende Voraussetzungen mitbringt: Er sollte im Service perfekt sein, den Führerschein Klasse III haben, handwerklich begabt, zuverlässig und diskret sein und gute Umgangsformen haben. Alles in allem ein "ALLROUND MAN" der GASTRO-NOMIE-BRANCHÉ.

Es handelt sich um eine vertrauensvolle Position, bei der verlangt wird, sich unkompliziert in Vorhandenes einzufügen und auch Neues einzubringen.

Die gebotene LEBENSSTELLUNG mit großzügiger Wohnung am Arbeitsplatz befindet sich in Süddeutsch-land in einer herrlichen Landschaft mit hohem Freizeit-

Gute Leistungen werden entsprechend honoriert.

Haben Sie Interesse? Dann richten Sie bitte Ihre ausführliche Bewerbung mit handgeschriebenem Lebenslauf und neuem Lichtbild unter M 7941 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### Immobilien-Fachmann

für Projektpianung und Erarbeitung sowie Durchführung von Vartriebskon-zeptionen bei Großprojekten in der gesamlen Bundesrepublik (z. B. gewerb-liche Objekte, Seniorenwohnungen und -helme, kommunale Bauten) gesucht.

Erforderlich sind: Ausreichende beruffliche Erfahrung und Kanntnisse im Immobilienbereich, Wohnungswechsel nach Erlangen nach Ablauf ainer zu vereinbarende

Weitgehend selbständige Tätigkeit, EigenInitiative. Geboten werden:

überdurchschnittliches Einkommen, Pkw und Reisespesen, Hilfe bei Woh

#### Kommunal-Wohnungs-Gewerbebau

Wir sind eines der führenden Versicherungsmaklerunternehmen auf dem deutschen Markt, bundesweit vertreten mit 11 Geschäftsstellen mit mehr als 1200 Mitarbeitern.

Mit dem exklusiv von uns vertriebenen Produkt und vorbildlichen Provisions- und Karrieresystemen konnten wir in den letzten beiden Jahren überproportionale Umsatzsteigerungen erzielen. Für diesen Vertriebsweg suchen wir

#### Geschäftsstellenleiter

die ihre überdurchschnittlichen Leistungen überdurch-schnittlich honoriert wissen wollen.

Schriftliche Bewerbungen richten Sie bitte an unsere Hauptverwaltung zu Händen Herm Steber.



Immobilien- und Versicherungsmakler GmbH

Am Heringsee 3 6720 Speyer

Gebietsleiter als überregionaler Top-Verkäufer für die Betreuung von Großkunden mit Führungsqualitäten

Als eine im Markt erfolgreiche pharmazeutische Firmengruppe mit bewährten Markenartikeln bieten wir Ihnen einen festen Kundenstamm.

Für den Großraum Hessen, Schwerpunkt Gießen-Wetzlar, suchen wir ab sofort zur Betreuung von Großkunden einen

#### Mitarbeiter mit Führungsqualitäten

Sie sollten langjährige Außendienst-Erfahrung im Markenartikelbereich sowie Administrationsstärke mitbringen.

Wir zahlen Gehalt, Verkaufsprovision, gewähren die üblichen Sozialleistungen eines zukunftsorientierten Unternehmens und stellen einen Firmen-Pkw.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsun-

terlagen an:

Sebapharma GmbH & Co. Postfach 220, 5407 Boppard/Rhein Tel.: 0 67 42 / 59 01

Seriöser Verlag sucht zur freien Mitarbeit Redakteure sowohi zum Hauptbereich Home-Computer

als auch angrenzenden Themen. inre Mnarbeit ionitt sich, da wir die am Effolg beteiligen.

Zudem suchen wir, gegen gutes Honorar, interessante Listings.

Wir bitten höflich um Ihre Zuschrift unter N 8100 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Selbständige Existenz

Ehe-/Bekanntschaftsanbahnung aucht ge-eignete Damen und Herren für die Einrichtung einer Filiale. Kapital DM 3000 bis 15 000 erforderlich. Nebenberuflicher Start möglich.

CPA, Postfach 11 04 41 6000 Frankfurt 11

#### Tel. 02 01 / 77 10 21

30 Automat., Verkäufer gesucht Verk. und Reisende werder bevorzugt.



Gesellschaft e. V.

35 J., sucht nach 6jähriger Tetigke

(Gerüstbau) neuen Wikingskreis. Zuschriften unt. G 8051 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Esser

Freier Handelsvertreter

mit auro, Telex, Computer, Fahr-zeugen und Lagerballe, 800 m², suchi hikrative Volibeschäftigung.

Ang. erb. u. S 8103 an WELT-Verlag, Postfach 19 08 64, 4300 Essen

Junger Werkschutzangesteiliter
34 J., seit 7% Jahren im Werkschutz
eines Großunternehmens, m. sämtl
Aufgaben vertraut, Schichterfahrung
m. bestandener ikk-Prüfung, zuletat
als stellvertresender Gruppenführer
titig, sucht neuen Wirkungskreis. Zuschriften unter H 8052 an WELT-Verlag,
Postfach 19 08 64, 4309 Essen.

Hamburger Import-/ Exportkautmann

Einkauf, Verkauf, Spedition Englisch, Französisch, reiseerfab-ren, suchi Position in Handel oder

### 

#### Diplom-Ingenieur (Nachrichtentechnik) verh., Klektromechanikerlehre, Studium an d. TH Aachen, ca

36 J., verh., Klektromechaniker/ehre, Studium an d. TH Aachen, ca. 4½ J. Berufserf., einsatzfreudig, ungek., sucht neuen Wirkungskreis in Forschung/Entwicklung in verantwortungsv. Position. Entwicklung von Hardware/Software f. Steuerungen. Meßwerterfassung. Mehrprozessorsysteme, Peripheriegeräte. Prozessoreo 8080/65, 8051, 8048 u. Z 80. Verantwortliche Projektführung. Praxisbewährtes Englisch. Raum Düsseldorf/Köin/Krefeld bevorz.

Ang. u. P 8101 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Geschäftsführer

Hbg. Kfm., 21 J., Engl., Frz., sucht Jub in Nizza od. Umg., auch bran-chenfremd. Angeb. u. PU 48 190 an WELT-Verlag, Postf., 2 Hamburg 36

## Volliurist

32, einsetzfreudig u. belestbar Schwerpunkte: Zivilrecht, Offentli-ches Rechi (Verwaltungshochschu-le Sperer), Strafrecht, gute Sta-tionszeugnisse sucht ausbaufähige Anfangsstellung in renomierter An-wultskanziei oder bei Verband, be-vorzugsweise in NRW Zuschr. erb. u. F 8050 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

the Mann für Sicherheit:

# 32 Jahre, ausgeb. Privat-Dektiv, im 6. Jahr Sicherheitsleiter im Einzelbandel, mit spez. Erfahrun-gen in Personenschutz, Personal-Training, Ladendiebstahls-Be-kämpfung und Geldiransport, ist sofort für Sie einsatzbereit. Angebote unier F 8094 an WELT Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Eseen

Olpi.-ing. (TU) Masch.-Bau

38 J. verh., sucht Tätigkeit im Bereich Entwicklung/Versuch, Qualitätssicherung, Produkteni-wicklung Berufl Werdegang: Lehre, Ing. grad., Konstrukteur, Dipl-Ing. (TU). Studienschwerpunkte: Fertigungs- und Schweißtechnik. Z. Z. wiss. Mitarb. Prom. z. Dr.-

Exam. Kinderpflegerin, 23 J., 4 J. Berufserf., sucht ab sof, neuen Wir-kungskreis im Kindergarten, Kin-derkrippe od. Famille, Inge Beck-

mann, Pf. 1245, 3103 Bergen 1. Marketing - Vertrieb Dipl.-Kfm., 44 J., m. Führungser fahrung, großem Engagemeni u. ausgeprägtem techn. Verständ-nis – Betonfertigteil-Industrie – sucht neue anspruchsvolle Auf-gabe. Zuschriften unter V 8084 an

WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Bauleiter – 37 J.

ing. (grad.) – Fachrichtung Ingenieurbau in ungekündigter Stellung, möchte sich verändern. Gesucht wird-verantwortungsvolle Führungstätigkeit auch im Baunebengewerbe. Möglichst (aber nicht Bedingung): Hannover, Braunschweig, Hildes-heim.

Ausführtiebe Kenntnisse: Bauleitung, Kalkniation, Betriebswirt-

schaft, Maschinenwesen Erfahrungen: Stahlbetonbau, Straßenbau (BAB), Erdbau, Rohriet-tungsbau, U-Bahn-Bau, weitarhin – Auslandserfahrung, gute engl. Sprachkenntnisse, Sicherheitsingenieur, REFA-Grundschein. Angebote unter P 7943 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

#### Hospitalfachmann

Elektronik-Ing. (38 J.) mit mehrjähriger Auslandserfahrung, in leitender Position, sucht neua Aufgabe, bevorzugt im Ausland. Angebote u. G 7937 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Vertriebsfachmann

sucht ab 1985 neue Aufgaben in der Industrie oder im Direktverkanf. Generalvertretung auch auf neuen Märkten bevorzugt, gleich nb als Angestellter oder Handelsvertreter, evtl. auch mit gleich no als Angestellter oder Handelsvertreter, evil auch mi-Beteiligung, Gelernter Kaufmann, 42 J., davnn 20 J. im Vertrieb, bei Architekten und Baugesellschaften sowie Endverbrauchern. Verhandlungs- u. Verkaufstechnik auf allen Ebenen mit besten Erfolgen. Positives, erfolgsgewohntes Denken und Handeln sind mir zu eigen. Es wird eine langfristige Zusammenarbeit angestrebt. Zuschriften erbeten unter A 7755 an WELT-Verlag, Postfach. 10 08 64, 4300 Essen.

Werkzeugmacher s. Auslandstätigkeit

48 J., ledig, o. Meisterbrief. Letzte Tätigkeiten in arabischen Ländern: Ausrüsten von mech. Werkstätten, Einweisung u. Ausbiktung von arabischem Personal in Metaliberufen. Engl. Kenntnisse zur Verständigung ausreichend. – Bin auch an and. Tätigkeit interessiert, z. B. Reparatur- oder Aliroundmechaniker-Tätigkeit, Montage. Angebote erbeten unter E 7935 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300. Essen.

#### Als: WERKLEITER ODER TECHNISCHER LEITER

suche ich eine neue Aufgabe mit Perspektive als Lebensstellung, IE-u. Maschienenban-Ing., 44 J., verh., gute Englischkenntn., langjährige Führungspraxis: 8 J. IE- und Fertigungsorganisation, 3 J. Produk-tionsleiter, 2 J. techn. Marketing, 3 J. Leiter Profitcenter in der kunststoff- und metallverarbeitenden Industrie. Norddeutschland bevorzugt. Angebote unter D 7934 an WELT-Verlag, Fostfach-10.08 54, 4300 Essen.

**Verkaufs-Ingenieur** 

Ende 40, routinierter Praktiker (verh.), Erfahrung in Betriebsleitung u. Administration sowie Verkauf qualifizierter Produkte d. betriebl. Ratio-missierungswesens sucht neue Aufgabe auch im Sinne einer Nachfolgeregelung im Großraum Hamburg. Teilweiser Auslandseinsatz möglich. Angeb. erb. unt. PJ 48 181 an WELT-Verl., Postf., 2000 Hamburg 36.

Diplomkaufmann:

Engl. Span. Franz. versierter Ver andhingspartner, beste Reference icht ansprachsvolle Antiendienst eisotätigkeit für renom in-/sus! Un

Angeb. erb. u. F 7936 an WELT-Verial Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

ich bin Dipl.-ing. f. Elektro-in. Nechsichteate-chalit im Pilotenschein PBLA u. dem englischen Funksprach-zeugnis AZF. Seit 8 Jahren erfolgt. Ge-schäftsmann, suche ich nun mich einer

nann, suche ich nun mic meinen Fähigkeiten entspr. Interess Auslandstätigkeit. Angebobe erbeien unter PH 48180 WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hemburg 36.

Malermeister :

43 Jahre, vertraut mit allen an-fallenden Arbeiten, langfährige Erfahrung aus Tätigkeit in lei-tender Stellung, sucht neuen Wirkungskreis.

Zuschriften unter T 8104 an WELT-Verlag, Postfach 10 98 84 4300 Essen

Gueffitzierter Meschinepechioseer, 35 4.; mehrjährige Auslandserishnung, Englisch filebend, Sperdsch Grundtenntnisse, Er-tahrung als Monteur (Neueinrichtung) Reperaturi, Schweißenntnisse, Erfahrung

paratur), Schweißtenintnisse, Erfahrung Ausbilder, sucht Tätigkeit: In Büldensei ka. Afflien oder Assen. schv. erb. u. N 7995 en WELT-Verfag Postf, 10 05 64, 4300 Essen.

**Verkaufsrepräsentant** 

Industriepapiere/Verpackingén 34 J., flexibel, Verkaufseifahrung

#### SPANIEN ad. SUBANIERIKA

Premdeprachessoresponensus rachen: Span, Engl. u. Franz., 25 J. tet einem Unternehmen in Spanier er Südamerika mil großer Einsatz-reude überdurchschnittl. Leistung. freude fiberdurchsch Bitte schreiben Sie unter C 7933 an WELT-Verlag, Postf. 19 08 64, 4300

#### Handelsreferent

6 J., vorm. tätig b. einem Gene-alkonsulat i. HH, peri Engl. (16 . GB), Ausbildung als Industrie-Kim u Absatz/Werbewirt, sucht neue Aufg i Industrie, Vertrieb, Export, Offentlichkeitsarbeit, Export, Offentlichkeitsarbeit Auslandserf, vorh., gute Kontak-te z. Wirtschaft i BRD u. GB. Angebote erbeten unter PE 48176 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36.

#### Führungskraft 39 J. alt, im Vertrieb, sucht neo-neo Wirkungskreis. 15 Jahre Ver-

triebserfahrung, davon 5 J. als Führungskraft. Wirkungskreis Fuhrungskraft. Wirkungskreis Berlin. Zuschr. u. Y 8043 ao WELT-Ver-lag, Postf. 10 08 54, 4300 Essen.

Dipl.-ing./FH/Maschinenbau mit 5 J. Erf. in West-Afrika, sucht anspruchsv. Betätigungsfeld im In- od. Ausland. Angeb. erb. u. PS 48 188 an WELT-Verlag Post-fach, 2000 Hamburg 36.

# Chefsekretärin

m. Niveau, 53. Wn fehk eine tüchtige, erf. Kraft? Süddeutschland bevorzugt. Angeb. u. N 7942 an WELT-Ver-lag, Postf. 10 08 64; 4300 Essen.

# sucht Position als Reisender mit Reisetätigkeit im ganzen Bundes-gebiet zum i. 8. 34 oder 1. 3. 34. Zuschr. u. U 8083 an WELT-Ven-lag. Posif. 10 08 84, 4300 Essen. Logistik-Leiter

Lager, Versand, Fuhrpark, 35 J., sucht im Raum Ruhrgebiet of westi. Münsterland neuen, verantwortungsvollen Wirkungskreis Angeb. u. W 8107 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essept.

Wer will denn gleich durch die Scheibe gehen? Erst gurten, dann starten!

HRE VERKEHRS & WACHT

- Bar 199 - Far 1,120en (12 P) THE PARK see our news AND DESCRIPTION OF 1 Burner of 150 50- 21 2 a ritte a ....

The state of the s رو کورو کارستان است ای در در برای در استان ای در در برای در استان The see 1 - Tomas 1 - 1 To be Kinner Tem Valve is Fr. 42 4 7 

Edin Eliphia

marata da aka .

Estatere Sa

genderande Pa

医肾盂炎 高级

House - in

Jahren Bereign

in to the forget

EF-737.06744.77% is with some .2.2 36000 3 de Fermas Entered text 1. ಹೆಯಾಗಿತ್ತು ಡಿ ECHALL COMP Substance Um.

مد - ندست سر

Beibrong ze Wenn.

plünde Date lebence and tet eren 产业条件 <del>Series des mode</del> stelsere . Preis: والمتجاز تساؤ تتقف

Per en Ben Education .... Sang of Jours a de Dochti: espain in News De serer Werk 200 - 301 Cut artistics realistics Been ditte 3 TE TREETED !

FEE: 47.4 'e-न्त्र अञ्चलके अ A lare the in Am ge chara Tablic ersie S ici La z den the instance L. as est the autif

Personal rent Secretarion of Cie Erdensen er enge m 推出 So 水工学 See Grandy Segal: die Endi Spedemer Men

Carifficher. Se Skulphire: a sechseinde esplen in Berli attempiek Esgr Delaistine de Dat Sondani -When der dass

E die Meiaphor dieser sich uns de Geworfen kandersienster

Einer jünger Großt Schre Liese Perspe Einem mehr aller Augene der richt eine ein Wir am der ein Wir am der ein Wir am der Preut auf der Gemeinen der der Gemeinen

paker graph and high paragraph and paragraphs and paragraphs en, auch auf

Deppedent State of St

Weder rot noch tot!

TANGE OF THE PARTY OF THE PARTY

allbörse

ж. **ж** 

3esieurbo

ern Gemel und Saunebengeweit unschweig Hide.

ion, Betriebreig.

. Erobau Robre

A-Grundschen

0 08 64, 4300 East.

andserahrung, r

Zugt im Ausland

02 64, 4300 Esser.

der im Daektre-

inter percent

Endwarpsaudien

and Hergely and geong and beam

Werlag Posto

dstätigken

is arabilines lie isung u Alsokin

Stijkosi mjereme Rijkest Montage

g. Prottain 1948.

FER LEITER

derestate.

La isa mestellung E-mentura dengilung de tara di Prome-Profita deser mes

n Bornsmanns har bereed for merculy facilities

nill britishte toebt

New distributed

mkovimom .

From Verrices to for both Second the fectors in this best percent in this best percent in the best percent in the

F TO F AN WELTHER C 16 (In. 45th East

A leg ( Botto ocholk or Places or James House See E James House

AND THE STATE OF T

0 March 2 3

Ilermoister

Throate Linguist

All the property of

leich

iest !

gehen?

lermeister

'n

erth. - Der Gast in Berlin, en passant in die Schaufenster des Ku'damms und seiner Nebenstra-Ben blickend, in die Auslagen von Buchläden zumal, registriert Erstaunliches, Berliner, Erinnerungsbüchlein zuhauf, Neo-Biedermeier zwischen Buchdeckeln, und danndie uralten linken Schriften wie gehabt, neu aufgelegt, dazu eine üppig wuchernde "grüne" Literatur, sturverbiestert oder ganz naiy, tausendfach gehörte Klischees memorierend, werbewirksam Unwahrheiten hämmernd, den ganzen Mief der "Friedensbewegung" wieder- und wiederkäuend.

Doch halt: Zwei Berliner City-Buchhändler, zwei von zehn etwa. haben auch den neuen Glucksmann mit in die Auslagen genommen, die Philosophie der Abschreckung", an hinterer Stelle, versteht sich, aber immerhin. Ein Sortimenter gar, in der Knesebeckstraße, gleich hinterm Mercedes-Stand, wagt die Aufhängung eines Verlagsposters für dieses Buch: "Eine aufsehenerregende Antwort an die deutsche Friedensbewegung – weder rot noch tot!" Die Verkäuferin eines weiteren Buchladens sagt auf Anfrage, ach ja, das sei doch wohl diese umstrittene Sache, und leitet obne sonderliche Begeisterung die Bestellung eines Exemplares ein.

Der Gast in Berlin erinnert sich wehmütig der Jahre nach dem Kriege, als die gestückelten, notdürftig ausgeflickten Fenster ramponierter Buchläden zu Pilgerstätten Sehnsüchtiger wurden, die nach Zeugnissen der neuen Freiheit hungerten, die ihre letzten Groschen für Begleitschriften des "Kongresses für die Freiheit der Kultur" hingaben; er weiß aus Berichten anderer, wie während der gärigen Zwanziger Buchläden - und Berliner Buchläden zumal - die Stätten triftiger Auseinandersetzungen gewesen sein sollen; geistige Spiegel ihrer Zeit

... und wenn sie es heute noch wären? Wenn es hierzulande nichts Gravierendes, nichts Erregendes mehr gäbe als "Geschichte und Parteilichkeit" oder eben "Anleitungen für eine neue Umweltpolitik"?

Heilbronn zeigt W. Otto

## Wenn Adam sein Paradies plündert

Der in Bremen lehrende, in Worps-wede lebende Bildhauer Waldezehnt eine feste Position unter den Realisten der modernen Skulptur erobert. Seine "Pietà" steht in Chikago, Adam plündert sein Paradies" am Eingang zum Botanischen Garten in Hamburg, den "Jeremiah" erwarb die University of Notre Dame in Indiana, und die "Drehtur" schmückt den Marktplatz in Neckarsulm. Im Mittelpunkt seiner Werke steht immer der Mensch - auf den ersten Blick m durcheus realistischer Sicht, aber der zweite und dritte Blick läßt Befremdliches erkennen, besonders in den

späteren Arbeiten. Der sitzende weibliche Akt aus dem Jahre 1966, kopflos und um einen Arm geschmälert, war für den Künstler der erste Schritt in ein neues Land. Die in den Vordergrund gerückte lastende Leiblichkeit dieser Figur machte auch gleich Sensation. Alles war hier auf Bauch, Brüste und Oberschenkel zentriert, der eine, zudem geschwächte Arm vermochte die Last der Erdenschwere nicht zu tragen. Er stützte sich denn auch gar nicht ab. So wurde schon damals das seitherige Grundthema Ottos angeschlagen: die Endlichkeit, die Verlorenheit. der Kommunikationsmangel des modernen Menschen

Mit zahlreichen Beispielen - insgesamt 59 Skulpturen - wird dies Thema in wechselnden Methoden und Metaphern in Berlins Kolbe-Museum durchgespielt. Es geht dabei nicht um die Diskussion der Plastizität des Körpers, sondern – entgegen aller Suche nach der klassischen Proportion - um die Metaphorik der Leiblichkeit und deren sich unserm Willen entziehende "Geworfenheit" (Heidegger), die am deutlichsten in der Krankheit wird.

In seinen jungeren Arbeiten wie der "Große Schreitende" erweitert Otto diese Perspektive. Er bezieht jetzt nicht mehr allein die bloß negativen Aspekte der menschlichen Endlichkeit ein. Wir finden uns schon zurecht, sagt die - ebenfalls wieder kopflose - Figur, auch ohne die Anderen und ohne äußere Zeichen. Der Große Schreitende, aus seiner Vorprägung beraustretend, verweist einerseits - in der Hohlform - auf die condition humaine als grenzsetzendes Phänomen, andererseits, im Her-

austreten, auch auf die Freiheit. Diese Doppeldeutigkeit der menschlichen Situation, das Heraustreten einerseits und das Aneinandervorbeigehen, wie es besonders auch bei der "Drehtur" anklingt, andererseits, ist der Grundansatz der Deutung des Daseins in der Plastik Ottos. (Bis 6. 9.; Katalog 22 Mark)

Deutschunterricht: Die Reform der Reform beginnt

# Bitte, erst einmal den alten Werther!

Die frühen siebziger Jahre, denen manche immer noch als der untergegangenen Ara der Reformen nachtrauern, werden aus der Distanz eines Tages vielleicht nur noch als die Zeit der unendlichen Geduld des Papiers gelten. Vieles, was damals als Reform katalogisiert worden ist, blieb (glücklicherweise) Reformpapier. Um so leichter fällt da der Entschluß, die "Reform" zurückzureformieren

Zum Teil gilt dies für die Lehroläne der Schulen. Niemand bat untersucht, wieviel von dem, was damals wie ein curricularer Sturzbach auf die Schulpraxis niederging, wirklich umgesetzt, ja überhaupt zur Kenntnis genommen worden ist. In allen Bundesländern hat man längst begonnen, die Berge von Papier nachdenklich zu sichten. Als erstes hat Rheinland-Pfalz ein Ergebnis vorgelegt: 44 neue, gekürzte, gestraffte, inhaltlich überdachte Fach-Lehrpläne. An einem Beispiel - dem Grundkurs Deutsch für die gymnasiale Oberstufe - soll gezeigt werden, was da passiert ist.

Es beginnt schon beim Umfang. Der alte Lehrplan hatte (das Vorwort, das Inhaltsverzeichnis und den Anhang nicht mitgerechnet; 50 DIN-A5-Seiten. Der neue Lehrplan hat nur noch elf.

Überfrachtet war der alte "Reform"-Lehrplan auf zweierlei Weise; erstens mit pädagogischem Tiefsinn, zweitens mit Detailregelungen. In der neuen Regelung sind dagegen die hochgestochenen Ausführungen darüber, daß der Deutschunterricht "über die Erweiterung der Sachkompetenz hinaus" auch einen Beitrag zur Selbstbestimmung des jungen Menschen" oder "zu seiner ästhetischen Sensihilisierung" und anderen schönen Dingen mehr leisten könne, ersatzlos gestrichen. Geradezu schmucklos, aber um so erfreulicher klingen im neuen Lehrplan Sätze wie: "Anzustreben ist, daß die Schüler Freude am Lesen gewinnen und sich auch über die Schule hinaus mit Literatur befassen."

Aufgeplusterte Selbstverständlichkeiten von einst sind aber glücklicherweise weitgehend verschwunden. Verbindliches Kursfolgeprogramm" heißt eine Überschrift im neuen Lehrplan. Der alte benötigte für die gleiche Aussage einen ganzen Absatz: "Die für die einzelnen Kursstufen im Folgenden beschriebenen Lernziele sind - soweit nicht als fakultativ gekennzeichnet - verhindlich ...

Das Kapitel "Reflexion über Sprache" benötigte für die Jahrgangsstufe 11 im alten Lehrplan drei ganze Seiten. Leseprobe: "Der Schüler soll befähigt werden, den Prozeß der Kodierung und Dekodierung auf der semantischen, syntaktischen und phonologischen Ebene zu erkennen und zu beschreiben..." Im neuen Lehrplan erscheinen zum Thema "Reflexion über Sprache" in der Jahrgangsstufe 11 nur noch drei Stichworte: "Sprachnormierung in der Wissenschaft - Sprachlenkung - Sprachhandeln in dffentlicher Rede (Analyse von Reden oder Auszügen von Reden)".

Natürlich ist auch am Inhalt der Lehrpläne korrigiert worden, ohwohl

ein Land wie Rheinland-Pfalz sicb Anfang der 70er Jahre gewiß nicht in dem Maß gesellschaftlichen und politischen Veränderungstendenzen geöffnet hat wie etwa Hessen oder Nordrhein-Westfalen. Zunächst fällt am Beispiel der Deutsch-Lehrpläne allgemein die wesentlich stärkere Betonung der Literatur gegenüber der Linguistik auf.

Darüber hinaus wird aber auch der Literatur der Vergangenheit wieder größere Beachtung geschenkt. So hieß es im alten Lehrplan für den Grundkurs Deutsch der Oberstufe zum Lemzielbereich "Umgang mit Literatur" - immerhin in einem CDU-regierten Bundesland - wortlich: "Die Arbeit im Lernzielbereich "Umgang mit Literatur" soll den Schüler zur kritischen Auseinandersetzung mit der Gegenwartsliteratur befähigen". Die Literatur der Vergangenheit tauchte nur im Zusammenhang mit der geforderten "Einsicht in die geschichtlicbe und gesellschaftliche Bedingtheit von Literatur" auf. In der Praxis führte dies oft genug

zu grotesken Konsequenzen - wenn etwa ein Aufsatz über Ulrich Plenzdorfs "Die Leiden des neuen W." geschrieben wurde, ohne daß die Klasse e auch nur einen Blick auf die Leiden des alten W. aus der Feder des Herrn von Goethe geworfen hätte. Im neuen Lehrplan beißt es dazu immerhin: Es ist Aufgabe des Literaturunterrichts in der gymnasialen Oberstufe, dem Schüler zu ermöglichen, in der Begegnung mit Literatur der Vergangenheit und Gegenwart aus dem engen Bereich der eigenen Erfahrung herauszutreten, sich unreflektierter ethischer und ästhetischer Wertvorstellungen bewußt zu werden, sie anzuerkennen, zu erweitern, in Frage zu stellen oder zu ändern."

Auch so ein Satz reizt den Betrachter natürlich noch dazu, das Gemeinte in ein einfacheres Gewand zu kleiden. Schon die jetzige Version durchzusetzen war, wie der rheinland-pfälzische Kultusminister Georg Gölter erzählt, ein schweres Stück Arbeit. Er selbst hat nach eigenem Bekunden jeden der 44 neuen Lehrpläne mindestens durchgeblättert, eine ganze Reihe vom ersten his zum letzten Wort studiert und an vielen Stellen stärkere Straffung erbeten.

Dies scheint ohne dramatische Zusammenstöße mit den pädagogischen Experten geglückt zu sein. Der Minister bescheinigt ihnen jedenfalls große Kooperationsbereitschaft. In anderen Bundesländern haben bei ähnlichen Vorgängen "fachdidaktische" Kommissionen aus Protest gegen Kürzung, Beschneidung und Vereinfachung geschlossen ihren Rücktritt erklärt, wovon freilich entgegen manchen Hoffnungen bisher niemand öffentlich Kenntnis genommen zu haben scheint.

Befürchtungen, daß die neuen, gestrafften Lehrpläne nun zu Neuauflagen sämtlicher bisher zugelassener Schulbücher führen müßten, läßt Gölter übrigens nicht gelten. Man sei schon immer ziemlich liberal gewesen. Und ein Schulbuch sei schließlich nicht dazu da, einfach nur einen amtlichen Lehrplan wiederzukäuen. JOACHIM NEANDER

Zum 75. Geburtstag des Historikers W. Treue

# Ein wahrer Realethiker

Unmittelbar nach dem Untergang des Reiches im Jahre 1945 waren Gesamtdarstellungen der deutschen Geschichte begreiflicherweise ein kühnes Unterfangen, ein "Ritt über den Bodensee", zumal dann, wenn sie aus deutscher Feder stammten. Wilbelm Treue gehörte, neben Peter Rassow, zu den ersten Historikern, die ihn wagten. Seine vor über einem Vierteljahrhundert bei Kröner erschienene "Deutsche Geschichte" ist ein immer wieder neu aufgelegtes Meisterwerk unter den kurzgefaßten einbändigen Übersichtsdarstellungen: Was die souverane Beherrschung des gewaltigen Stoffes anbetrifft, welche sich in der Einheit von wissenschaftlicher Präzision, historischer Wahrhaftigkeit, Klarheit des Urteils und Noblesse der Sprache dartut, so hat es im Rahmen des Vergleichbaren kaum Konkurrenz.

Das gleiche gilt von Treues zweitem Standardwerk, seiner "Wirtschaftsgeschichte der Neuzeit". Ich ziehe sie, vor allem didaktisch, jeder anderen vor. Erstmals 1962 (ebenfalls bei Kröner) einbändig erschienen, wuchs sie sich später zu zwei stattlichen Bänden aus, die für Geschichtsstudenten und -lehrer zum eisernen Bestand selbst eines bescheidenen Büchervorrats gehören sollten. Wieder ist es die vorzügliche Lesbarkeit, die auf Anhieb besticht; aber etwas anderes tritt noch hinzu, etwas, wenn man so sagen darf, Treue-Spezifisches": die ungewohnte Verbindung von Geistes- und Naturwissenschaft-

Der vor 75 Jahren in Berlin geborene Wilhelm Treue studierte an der dortigen Universität, die unbeschadet des Kriegsausganges von 1918 weltweit allerhöchstes Ansehen ge-HERBERT ALBRECHT | noß, Geschichte und Biologie. Damit

हर्ष के संबंधित है। इसमान्त्र के प्राप्त के किया का नामाणात का कर करता जा मार्गिक के किया है। इसमान के किया के के बहुत के किया के किय

wurden die Weichen gestellt für ein in deutschen Landen selten unkonventionelles Gelehrtenleben. Treue sollte nach Abschluß der Lehrjahre allmählich jenen unverwechselbaren Habitus eines Forschers und Hochschullehrers entwickeln, der unermüdlich Theorie und Wirklichkeit des menschlichen Geschichtsganges aneinander überprüft, und zwar "en gros et en détail". Wie nur wenige Zunftgenossen der Nachkriegszeit verkörpert er einen Historiker-Typus, den ich als den des "Realethikers" bezeichnen möchte. Nicht stubenluftig und aus Mangel an Weltkenntnis verstiegen, sondern weltläufig und deshalb objektivitätsfähig, nicht ideologisch voreingenommen und vernagelt, sondern stets erfahrungswillig, zu Korrektur und Aufbruch in Neuland bereit, nicht irgendein papierenes "Wissenschaftsethos" deklamierend, sondern Wissenschaft betreibend - und das bedeutet in diesem Falle: das Erkennen und Mitteilen von historischer Tatsächlichkeit. Der in Treue steckende Naturwissenschaftler, ein gesunder "Ingenieur-Geist" möcht' ich fast sagen, hat ihn nie die Realität aus dem Auge verlieren lassen, daß die Götter vor die Erkenntnis der Wahrheit die Erarbeitung der Sachverhalte gesetzt ha-ben. Und die ist es, die Schweiß kostet, Fleiß und auch menschliche Lauterkeit verlangt.

Als Neunzehnjähriger war Treue an der Universität Berlin erstmals dem großen Verfassungsgeschichtler Fritz Hartung begegnet - ihm widmete er 1958 seine "Deutsche Geschichte" -, der für ihn eine prägende Bedeutung gewann, weil er menschliche und wissenschaftliche Qualitätsmaßstäbe setzte. Von ihm übernahm er das Ideal seines künftigen



# Behende Dialoge mit dem Saxophon

Das war zweifellos eine Sternstun-de in Den Haag: Eine volle Stunde lang spielte Baden Powell auf der Gitarre und jagte Wonneschauer über die Rücken seiner Zuhörer. Der kleine, bescheidene und ungemein sympathische Brasilianer, der einige Jahre lang aus der Öffentlichkeit verschwunden war und sich nach privaten Schwierigkeiten (gottlob) wieder gefangen hat, schlug Funken der Begeisterung aus den Saiten mit dem melancholischen Manha da carnaval", einer aufgepeppten "Garota de Ipanema" und einem aggressiven Samba do avião". Altbekannte Ohrwürmer, zugegeben, aber in Powells Interpretation ein rares, großartiges Hörerlebnis. Minutenlange, stehende Ovationen für einen der (wieder) Weltbesten auf dem Gebiet von Folk, Jazz und Klassik,

Regenschauer ansonsten in der niederländischen Metropole, wahre Herbststürme an den leergefegten Stränden von Scheveningen mitten im Sommer. Aber das "North Sea Jazz Festival 1984", das neunte seiner Art, braucht widrige Wetter nicht zu fürchten. Die Fans strömten, dank dem reichhaltigen Angebot, zu Zehntausenden, um sich drei Tage lang in Dixieland und Free-Jazz, in Rock und Soul, in Fusion, Funk und Firlefanz zu versenken. Denn selbstverständlich gibt es unter den (nach Angaben der Veranstalter) 600 Interpreten auch manchen "Künstler", der nur durch Zufall oder anderweitige Beziehungen im weitläufigen "Concertgebouw" Raum und Zeit zur Verfügung bekommen hat. Sei's drum: Im Haag fand in diesem Jahr jeder, der sich produzierte, sein Puhlikum.

Der Kenner pickt sich natürlich die Leckerbissen vom Büfett, auch wenn er dafür, um einen akzeptablen Platz zu bekommen, schier endlos Schlange stehen und deshalb auf manch andere Attraktion verzichten muß. Wenn Baden Powell zeitgleich mit Sarah Vaughan auf dem Programm steht, fällt die Entscheidung verflixt schwer. Da ist man direkt erleichtert, wenn eine Zugnummer einmal nicht von anderen überlagert wird.

FOTO: PETER SIEBE

Berufs: die Harmonie von wissen-

schaftlicher Forschung und künstle-

rischem Element in der Geschichts-

schreibung. Seine eigene, enorm viel-

gestaltige, facettenreiche Produktivi-

tät – man denke nur noch an die

Forschungen über die Habsburger,

an die Edition der Zeitschriften "Tra-

dition\*, "Technikgeschichte". "Bank-

historisches Archiv" - bekundet denn

doch Vertrauen in die immer wieder

sich regenerierende Fähigkeit des

Menschen, das Schicksal zu meistern,

auch das widrige. Die Deutschen sind

in dieses Vertrauen, hnffe ich, einge-

Wie etwa bei Stephane Grappelli, der mit Niels Henning Orsted Pedersen, Baß, und dem Gitarristen Marc Fosset in Django-Reinhardt-Erinnerungen schwelgte. Der Swing der frühen Jahre hat nichts von seinem Charme verioren - aber auch nichts von seiner mitunter zu gefälligen Glätte, die erst der "special guest", Banjonist David Grisman, mit Tonen wie spitzen Glasscherben spickte. Mit seiner eigenen Band machte Grisman einen Tag später einen Ausflug in die Bluegrass-Musik, ein lärmig-ausgelassener Spaß, der jedoch mangels Variationsreichtum schnell an Spannung verlor und am Ohr vorbeiplätscherte, wie übrigens so manches, was bestenfalls gutes Mittelmaß war.

Zum Beispiel jene holländische Gruppe, die sich irritierenderweise "Swing Society" nannte, ohne ihrem Namen gerecht zu werden. Sie begleiteten die 75jährige Adelaide Hall, die zwar noch über eine geschmeidige Stimme verfügt, dennoch kaum als "Wiederentdeckung" gehandelt werden kann. Das trifft auch nicht auf Greetje Kauffeld zu, der es - das Programmheft machte es unverhohlen deutlich - sehr übelgenommen wurde, daß sie seinerzeit einer Schlagerkarriere wegen in die Bundesrepuhlik gegangen war. In diesem Genre ware sie eigentlich, das wurde bei ihrem Auftritt klar, recht gut aufgehoben: Besser eine Popsängerin, die ein paar Nummern zu groß ist für den Schlager, als eine Jazzsängerin, deren Fähigkeiten zu kreativer Improvisation nicht (mehr) ausreichen.

Zurück zu den wahren Stars. war die phantastische Sarah Vaughan, von deren Austritt man nur noch die Zugabe mitbekam (siehe oben): "Send in the clowns", ein Musical-Hit von drei Minuten, aus dem die Künstlerin eine Tragödie aus drei Akten machte. Da wurde die afrikanische Linie, stimmgewaltig, farbenprächtig und rhythmusfreudig von Miriam Makeba und ihrer sehr ansehnlichen Company, soweit weihlich, vertreten. Da war, gleich als fulminanter Auftakt zu den drei Tagen, Cleo Laine und das John Dankworth Sextet.

Cleo Laine gehört zu den talentiertesten, wandlungsfähigsten und witzigsten weißen Sängerinnen, die Europa hervorgebracht hat. Ihr "Turkish Delight", das der Saxopbonist John Dankworth seiner Frau, nach Mozarts Klavierhit "Alla turca" auf die musikalischen Stimmbänder geschrieben hat, ist ein Kabinettstück für sich. Nachdem sie mit flinker Zunge einen nur halb verständlichen Text zum Allegretto zitiert, läßt sie sich auf einen umwerfenden "Scat"-Dialog mit dem Saxophon ein. Daraufhin erklatschte sich das Publikum bereits die erste Zugabe, die im zeitgeschnürten Terminplan dieses Festivals eigentlich nicht vorgesehen wa-

Wen soll man, wen muß man noch erwähnen? Zum Beispiel Dizzy Gillespie mit den "friends", die sich durch einen technischen Defekt in der Anlage so irritieren ließen, daß sie ein paar Nummern brauchten, um zum (allerdings dann bervorragenden) Ensemblespiel zurückzufinden. Oder Dave Brubeck, der sein Herz fürs Stride-Piano entdeckt zu haben scheint und mit Randy Jones, Bill Smith und Sohn Chris Kostproben von der Stilvielfalt seines Quartetts gah. Dabei hat sich der Klarinettist Bill Smith leider zu sehr in technische Mätzchen verliebt. Mit Nachhall und Echo holte er zwar aus seiner Klarinette ein ganzes Holzblasorchester hervor, so daß man glaubte, einer Paradevorführung in den Schweizer Alpen beizuwohnen, aber so etwas verblüfft nur beim ersten Mal, zeigt schnell Abnutzungserscheinungen bei der Wiederholung.

Alles in allem: Je später der Abend, oder besser: je früher der Morgen, um so voller wurden die Räume im Kongreßzentrum. Ein Jazzfan kennt keine Müdigkeit. Mitten in der hin- und herwogenden, heringverzehrenden und kaffeetrinkenden Menge tanzte ein Liebespaar selbstvergessen zur Musik der holländischen Gruppe "Reflud" - zum Fusion Jazz, der eigentlich ganz und gar nicht zum Tanz einlädt. Aber so etwas hängt wohl vom jeweiligen Gefühlshaushalt RAINER NOLDEN

Walter Maas, Pionier der Neuen Musik, wird 75

# Gaudeamus für Europa

Wer mit Neuer Musik zu tun hat, ist ihm auf jeden Fall schon begegnet. Sein Name wird immer unter den großen Gründerpersönlichkeiten der musikalischen Avantgarde genannt werden, obwohl er weder Komponist noch Rundfunkredakteur noch Verleger ist. Walter Maas wird heute 75 Jahre alt. Die Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik veranstalten aus diesem Anlaß ein von ihm geplantes holländisches Konzert.

Walter Maas, der nach 1933 aus seiner Geburtsstadt Mainz nach Holland emisrieren mußte, fand in der phantastischen, einem Flügel nachgebauten Villa des Pianisten Julius Röntgen eine neue Heimat - und später ein Versteck vor den Häschern, in dem er überleben konnte. Damals, während der langen Monate im Versteck, entstand das Versprechen, etwas für das Land zu tun, das ihn gerettet hatte. Das war die Geburtsstunde der Institution "GAUDEA-MUS", die aus der Neuen Musik Europas bald nicht mehr wegzudenken

Gleich nach Kriegsende begann Walter Maas in ihrem Zeicben mit der Förderung junger Musiker und Komponisten. Er rief einen Wettbewerb für Komponisten unter 30 Jahren und für Interpreten ins Leben und schuf die Möglichkeit langfristiger Arbeitsaufenthalte. Dies alles zunächst aus privaten Mitteln, lange bevor der niederländische Staat "einstieg". Viele Komponisten aus vielen Nationen sind seit 39 Jahren durch diese Schmiede gegangen.

Der Wettbewerb erlebte eine wechselvolle Geschichte. Am Ende verzichtete man auf die Zuerkennung eines ersten, zweiten und dritten Preises, beschränkte sich auf eine "einfa-PETER BERGLAR | che" Auswahl aus der Fülle der EinAufführungschance Preis genug erschien. Der Sitz der Stiftung verlagerte sich aus dem abgelegenen Biltboven in die Metropole Amsterdam mit ihrem aufnahmebereiten und aktiven jungen Publikum.

Walter Maas, als Ehrenpräsident, hat sich auf neue Aufgaben geworfen, vertritt u.a. für die Stiftung "Donemus" holländische Komponisten. Mit Deutschland hat er nie aufgehört sich zu beschäftigen. Begraben werden möchte er - auf dem Jüdischen Friedhof in Mainz. Aber damit möchte es, so wünschen wir ihm und uns, noch eine Weile haben.



Seit vielen Jahren ein Förderer junger Muziker in ailer Welt: Walter Maas FOTO: OIE WELT

#### **JOURNAL**

Volksliedersammlung zum Grimm-Jahr 1985

Eine bisher unveröffentlichte Volksliedersammlung der Brüder Grimm, die einen Teil der Grimm-Handschriften in der Marburger Universitätsbibliothek bildet, soll zu Beginn der Grimm-Jahre 1985/86 im Verlag Elwert herausgebracht werden. Unter dem Titel "Brüder Grimm-Volkslieder" umfaßt diese einzigartige Sammlung auf 640 Seiten insgesamt 614 Einzelhandschrif-ten. Mit diesen Materialien zur Volksliedforschung haben Jakob und Wilhelm Grimm ein besonders gutes Zeugnis ihrer frühesten Arbeit in Hessen geliefert. Die Blätter sind entgegen den Vorstellungen der beiden Briider zu ihren Lebzeiten niemals publiziert worden.

#### EG-Kommission: Kein jiddisches Theater SAD, Brüssei

In Beantwortung einer Anfrage von drei deutschen Europa-Abgeordneten nach den Chancen für EG-Zuschüsse zur Gründung eines jiddischen Theaters mit Sitz in Berlin bat der Präsident der Brüsseler EG-Kommission, Gaston Thorn, mitgeteilt, daß Gemeinschaftsaktionen auf kulturellem Gebiet leider nur äußerst bescheidene Mittel zur Verfügung stehen, die zudem an strenge Kriterien und Prioritäten gebunden sind". Die Abgeordneten Ernst Müller-Hermann (CDU), Wilhelm Hahn (CDU) und Olaf Schwencke (SPD) hatten nach dem Hinweis, daß es jiddische Theater außerhalb Israels nur noch in Warschau. Bukarest und Moskau gibt, angeregt, das leerstehende Berliner Hehbel-Theater zum "Mutterhaus" eines jiddischen Ensembles zu machen.

#### FDP fordert erneut Girths Entlassung

DW. Berlin Der Berliner Landes- und Fraktionsvorsitzende Walter Rasch verlangt die fristlose Entlassung des Intendanten des Berliner Philharmonischen Orchesters, Peter Girth, Girth, der wegen seines zerrütteten Verhältnisses zum Orchester seit Mitte Juni bei vollen Bezügen beurlaubt ist, habe sich - so Rasch - der Vertragsverletzung schuldig gemacht. Er habe seine Vermittlerposition als "einseitiges Sprachrohr" Karajans mißhraucht. Ebenso forderte der FDP-Vorsitzende den Chefdirigen&n der Philharmonie. Herbert von Karajan, auf, zur schnellen Konfliktlösung seinen Vertrag im Einvernehmen mit dem Senat zu lösen. Dies würde den Weg für eine spätere Zusammenarbeit nicht verschließen. Bürgermeister Diepgen und Kultursenator Hassemer hüllen sich in Schweigen. Sie wollen das Problem nicht mehr in der Öffentlichkeit behandeln.

#### Darmstädter Kurse für Neue Musik

dpa, Darmstadt In Darmstadt finden derzeit die traditionellen Ferienkurse für Neue Musik statt. Bis zum 1. August werden Seminare für Interpretationen. ein umfangreiches Kompositionsforum und ein international besetzter Kongreß zum Thema "Tonalität" veranstaltet. Zu den anwesenden prominenten Vertretern der modernen Musikszene zählt der amerikanische Komponist John Cage. Im Rahmen des Veranstaltungszyklus wird die Stadt erneut den mit 10 000 Mark dotierten Kranichsteiner Musikpreis" vergeben.

#### Kanu aus der Bronzezeit in England gefunden

dpa, London In Cumbria im Nordwesten Englands haben Arbeiter, die eine Gas-Pipeline verlegten, ein Kanu gefunden, das nach ersten Erkenntnissen von Archäologen mindestens 3000 Jahre alt ist. Das etwa drei Meter lange Boot, das aus einem einzigen Stück Holz gehauen wurde, ist bemerkenswert gut erhalten. Es wurde zunächst in ein Spezialbad gelegt und soll dann mit Chemikalien konserviert werden. Erst dann kann mit genauen Holzuntersuchungen festgestellt werden, wie alt es ist.

#### Premierenstühle mit Namensschildern

K. P. Wien Der Wiener Kabarettist Hans Peter Heinzl hat sich als Theaterdirektor auf eigene Füße gestellt und ein ehemaliges Wiener Kino erworben. das ab 5. September als "Kabarett und Komödientheater am Naschmarkt" Premiere feiern wird, Heinzl hat sich einen Subventionierungs-Gag einfallen lassen. Er verkauft derzeit sogenannte Premierenstühle für sein One-man-Theater, in dem es 303 Sitzplätze gibt, zum Preis von 1500 Mark pro Platz. Für diesen Betrag erwirbt jeder Käufer nicht nur das Privileg, bei den für die kommenden fünf Jahre vorgesehenen 25 Premieren dabeizusein, sondern auch das Recht, auf seinem Platz sein Namensschild vorzufinden. Hans Peter Heinzl verkaufte bereits 70 Sitzplätze.

# Schweden starrt auf deutsche Autonummern

Jagd auf vermeintliche Wilderer trägt hysterische Züge

In Schweden nimmt der Volkszorn gegen wirkliche oder vermeintliche Vogelräuber allmählich hysterische Züge an. Am Wochenende schoß ein Bauer auf Touristen, die er für Wilderer gehalten hatte. Und da auch der Mord an dem niederländischen Ehepaar westlich von Gallivare in der Gegend geschah, wo die Ahneigung der Einheimischen gegen die Touristen den Siedepunkt erreicht hat, hält es die Polizei inzwischen nicht mehr für ausgeschlossen, daß der Täter das zeltende Ehepaar für sein Eindringen in die unberührte Natur bestrafen

Für die verhafteten beiden Deutschen aus Diepholz, die vor gut einer Woche mit vier geschützten jungen Rauhvögeln in ihrem VW-Bus erwischt worden sind (s. WELT vom 11.7.), hat sich die Situation mittlerweile erhehlich verschlechtert. Landesstaatsanwalt Lars G. Andersson aus dem nordschwedischen Umea will die Niedersachsen nicht nur wegen schwerer Wilderei anklagen, sondern auch wegen schweren Warenschmuggels, da die Tiere aus Norwegen stammen sollen. Damit hätten die Deutschen zusätzlich gegen das Washingtoner Artenschutzgesetz verstoßen, womit sich das maximale Strafmaß von einem auf sechs Jahre Gefängnis erhöhen würde.

Dieser Fall schlägt in der schwedischen Presse ohnehin hohe Wogen. seit Journalist Bertil Lundhlad, der im Fachhlatt des schwedischen Jägerverbandes "Svensk Jakt" mehrfach über Vogeldiebstähle berichtet hatte, offenbar aus Deutschland einen unverhüllten Drohanruf bekommen hat.

Beim Hafttermin, zu dem die beiden Deutschen - ein 33jähriger Schuhmacher aus Drehber bei Diepholz und sein gleichaltriger Kumpan, ein arbeitsloser Schreiner, der eine Vogelfarm betreiht - getrennt vorgerührt wurden, kam es zu etlichen Widersprüchen, einer der verhängnisvollsten: Nach der einen Aussage stammten die Tiere aus Schweden. nach anderer aus Norwegen.

Der Landesankläger, dem der Fall so wichtig ist, daß er ihn vom Distriktsstaatsanwalt übernahm, stützt sich in seiner Anklage wegen schweren Warenschmuggels auf die Washingtoner Konvention, unter die sowohl die beiden gefundenen Rauhfußbussarde fallen, als auch die Blauen Habichte, die auch in Schwe-

R. GATERMANN/DW. Stockholm den sehr selten sind. Lars G. Anders son vertrat bereits 1978 die Anklage gegen einen Dortmunder Konserva tor, der von einem Schweden 200 tiefgefrorene Vögel gekauft hatte. Er mußte deswegen für vier Wochen ins Gefängnis.

> Bis zur Prozeßeröffnung gegen die beiden Deutschen, die noch für die sen Monat geplant ist, hofft Andersson auf zusätzliches Belastungsmaterial. Über Interpol hat der schwedische Staatsanwalt um Amtshilfe gebeten. Die deutschen Dienststellen sollen bei den Verhafteten eine Hausdurchsuchung vornehmen. Beide Angeklagten sind der Diepholzer Polizei im übrigen wohlbekannt. Auf den einen wartet noch eine Haftstrafe wegen Wirtschaftsvergehens frühere Delikte waren Rauh und unerlauhter Waffenbesitz. Die Polizei ist auch skeptisch gegenüber der Be-hauptung des "Vogelzüchters" und seiner Verlohten, wonach sie sich bei ihrem Unternehmen stets an die gesetzlichen Bestimmungen gehalten

In schwedischen Jagdkreisen sowie bei Polizei und Zoll hegt man seit langem großes Mißtrauen gegen den Schuhmacher aus Drehber; zumindest in den vergangenen beiden Jahren ist er jährlich etwa viermal in Schweden gewesen. Er verfügt über ein weit verzweigtes Kontaktnetz und hat Zugang zu einer Jagdhütte in Nordschweden, Obwohl Polizei und Zoll ihn mehrmals unter Bewachung hatten und seinen Wagen durchsuchten, konnten sie ihn hisher nicht überführen.

Inzwischen haben auch unschuldige deutsche Touristen unter dem Wildereiverdacht, der auf den beiden Diepholzern lastet, zu leiden. Vor ein paar Tagen verließ in Nordschweden eine deutsche Familie mit ihrem Auto nur ein paar Meter die Hauptstraße, um in einer Waldschneise zu rasten. Einem Einhelmischen fiel die deutsche Autonummer auf, er alarmierte sofort die Polizei, die ein elngehendes Verhör und eine genaue Wagenuntersuchung veranstaltete. Was die Familie nicht wissen konnte: Ihr Rastplatz lag nur 150 Meter vom Horst eines Königsadlers entfernt.

Am Wochenende wurde aus Lappland die Plünderung zwei weiterer Rauhvogelnester gemeldet. In einem Fall wird wieder der Fahrer eines Pkw's mit deutschem Kennzeichen

# Vom Podest gestoßen

Einbrecher zerschlägt 86 Büsten in der Villa Borghese

Ein von der Polizei als offenbar geistig gestört bezeichneter obdachloser Mann hat Montag nacht in der römischen Villa Borghese 86 steinerne Büsten berühmter Italiener mit einem Pflasterstein schwer beschädigt. Eine Polizeistreife hatte den Mann gestern früh hei Sonnenaufgang in dem Park der Villa überrascht, als er mit einem großen Stein eine Statue vom Sockel stieß. Der Täter - ein Obdachloser, der bei seiner Verhaftung schmutzige Hosen und einen verschlissenen Umhang anhatte - trug einen Sack bei sich, in dem er die abgeschlagenen Nasen der 85 anderen Büsten gesammelt hatte.

Der Mann wurde in ein Gefängniskrankenhaus gebracht, wo er auf seinen Geisteszustand untersucht wird. Anklage wurde gegen ihn nach amtlichen Angahen zunächst nicht erho-

Der Mann gah der Polizei seinen Namen mit Jerzy Gumemiale an, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA schrieh, und erklärte, er stamme aus der polnischen Stadt Luhlin. Unter Berufung auf Polizeibeamte schrieb die Agentur, der Ohdachlose habe die Statuen zerstört, "um die Aufmerksamkeit auf Polen, mein

AP, Rom Land, zu lenken". Außerdem sei er gegen den sowietischen Geheimdienst KGB.

Über den Schaden, den der Mann in dem Park anrichtete, lagen zunächst keine Schätzungen vor. Die Büsten stammen aus dem frühen 19. Jahrhundert. Nach Mitteilung der Polizei wurden zehn Büsten in Stücke geschlagen, 15 Statuen wurden geköpft, und dem Rest wurden Nasen Bärte oder Ohren ahgeschlagen. Viele Standhilder wurden von dem Mann außerdem von den Podesten gestoßen. Zu den beschädigten Büsten gehören auch jene von Christoph Kolumhus, Lorenzo di Medici und Niccolo Macchiavelli. Die Wege und Pfade im 688 Hektar großen Park der Villa Borghese sind mit hunderten derartiger 65 Zentimeter hoher Marmorbüsten geschmückt.

Das Prohlem des Vandalismus ist in Rom mit seinen Tausenden von Kunstwerken nicht neu. Der schwerste Zwischenfall dieser Art hatte sich 1972 zugetragen, als ein mit einem Hammer bewaffneter Mann im Vatikan der Pietà von Michelangelo schwere Schäden zufügte. Die Statue wurde nach ihrer Restaurierung durch eine Glasscheibe aus Panzer glas geschützt.

### **WETTER:** Es bleibt kühl

Wetterlage: Zwischen einem Hoch über dem Ostatlantik und einem Tiefdruckgebiet über dem Baltikum fließt aus Nordwesten kühle und wolken-

reiche Meeresluft nach Mitteleuropa.



internes 😘 12 besteds. Wes State 5, 16 To. 🗨 besteds. sel = Nebel, • Sarutragen, • Regen, ★ Schreefall, ▼ School Geber 💯 Rayan, 🚰 Schnar, 🐼 Nebel Ann Freshrenn N-Hoch-, T-Trebhuckgebate: <u>Lubsannang</u> =>exam. askab Frontes and Verreigns and Kultimes and Chil Sobrer Lines decree Labbracies (1000mb-750mm)

#### Vorhersage für Mittwoch:

Gesamtes Bundesgebiet und Raum Berlin: Überwiegend starke Bewölkung und gebietsweise Regen. Die Höchstlemperaturen liegen zwischen 15 und 19 Grad, die nächtlichen Tiefstwerte zwischen 9 und 13 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest.

Weitere Aussichten: Nachlassende Niederschlagsneigung

| ma crass ensier Reine Tembergime |     |            |  |  |  |  |
|----------------------------------|-----|------------|--|--|--|--|
| Remperaturen am Dienstag , 13 Ul |     |            |  |  |  |  |
| Berlin                           | 14° | Kairo      |  |  |  |  |
| Bonn                             | 140 | Kopenh.    |  |  |  |  |
| Dresden                          | 14° | Las Palmas |  |  |  |  |
| Essen                            | 13" | London     |  |  |  |  |
| Frankfurt                        | 14° | Madrid     |  |  |  |  |
| Hamburg                          | 15° | Mailand    |  |  |  |  |
| List/Sylt                        | 14° | Mallorca   |  |  |  |  |
| München                          | 12° | Moskau     |  |  |  |  |
| Stuttgart                        | 134 | Nizza      |  |  |  |  |
| Algier                           | 26° | Oslo       |  |  |  |  |
| Amsterdam                        | 15° | Paris      |  |  |  |  |
| Athen                            | 32° | Prag       |  |  |  |  |
| Barcelona                        | 24° | Rom        |  |  |  |  |
| Brüssel                          | 15° | Stockholm  |  |  |  |  |
| Budapest                         | 30° | Tel Aviv   |  |  |  |  |
| Bukarest                         | 26° | Tunis      |  |  |  |  |
| Helsinki                         | 16° | Wien       |  |  |  |  |
|                                  |     |            |  |  |  |  |

Sonnenaufgang\* am Donnerstag: 5.14 Uhr, Untergang: 21.34 Uhr; Mondauf-gang: 0.04 Uhr, Untergang: 11.52 Uhr 'in MEZ, zentraler Ort Kassel

Zürich

370

Istanbul

#### Höhenkoller: Mit der Euphorie kommt oft der Tod

Der Run auf die höchsten Berge der Welt birgt enorme Gefahren in sich. Hunderte haben ihr Leben schon in Schnee- und Eislawinen verloren, Dutzende sind an senkrechten und überhängenden Wänden abgestürzt, Tausende haben schwere Erfrierungen erlitten, die Amputationen von Zehen und/oder Fingern notwendig machten. Am gefährlichsten und tückischsten aber ist die Höhenkrankheit.

Sie fordert mehr Opfer als Lawinen, Steilwände, Eiskletterei und arktische Temperaturen, die auf Höhen über 7000 Meter selbst im Hochsommer Tiefen zwischen 30 und 50 Grad erreichen. Die Höhenkrankheit findet ihre Opfer schon auf hochgelegenen europäischen Bergbahnstationen. Zu schneller Aufstieg und fehlende Akklimatisation haben den gefürchteten Höhenkoller im Gefolge. Seine Merkmale sind rauschhafte Euphorie mit leichtsinniger Überschätzung der eigenen Fahigkeiten, andererseits auch Reizbarkeit und Angst. Mit dem Aufkommen des Trekkings in den Bergen Indiens, Nepals, Pakistans und Chinas schnellte die Zahl der Fälle von Höhenkrankheiten sprunghaft in

Höhenkrank wird der Mensch, dessen Organismus unfähig ist, sich schnell genug an den geringen Sauerstoffdruck in großen Höhen anzupassen. Untersuchungen am Fuße des Mount Everest, des mit 8848 Metern höchsten Berges der Welt, ergaben folgendes Ergehnis: 43 Prozent aller dort versammelten Gipfelstürmer wiesen bereits auf 5000 Metern Symptome dieser Krankheit auf. Sie litten unter Schlaf- und Bewußtseinsstörungen, Kopfweh, Schwindel, Schlappheit, Übelkeit, Erbrechen und Atemnot.

Unter Umständen verschwinden die Symptome wieder - jedoch nur nach ausreichender Ruhe- und Akklimatisationszeit. Nur wenige Menschen vermögen in großen Höhen ohne künstliche Sauerstoffzufuhr zu überleben, niemand aber ohne lange Adaptionszeit. Jüngere Menschen sind bei entsprechendem Training in der Lage, sich an die sauerstoffarme Höhenluft zu gewöhnen. Neben individuellen giht es vor allem rassische Unterschiede. Berühmt sind diesbezüglich die Sherpas, die auch über 7000 Metern unvermindert leistungsfahig sind.

Wer die Alarmsignale des eigenen Körpers jedoch mißachtet, spielt mit dem Leben: Gehirn, Herzmuskel, Lunge und Niere reagieren auf anhaltenden Sauerstoffmangel sehr empfindlich. Der Blutdruck sinkt in gefährliche Bereiche ab, Schweiß- und Ohnmachtsanfälle treten auf - der gefürchtete Höhenkollaps ist da. Wer ein Herz- oder Lungenödem erleidet. muß unverzüglich in tiefere Regionen gehracht werden. Gelingt dies nicht, tritt der Tod unweigerlich ein.

Geburt vermarktet

Noch hühscher als zuvor verließt

Nastassja Kinski die römische "Cli-

nica Ostetrica\*, wo sie vor wenigen

Tagen einen Sohn gebar. Die Schau-

spielerin, die die Fotos ihres Neuge-

horenen für 136 000 Mark exklusiv

verkaufte, verließ die Klinik in Be-

gleitung des ägyptischen Filmpro-

Der amerikanische Show-Star Liza

ner Entziehungskur. Wie die Tages-

gehlichen Vaters des Kindes.

Liza in Suchtklinik

WALTER H. RUEB

LEUTE HEUTE



10Gern" wie dem Mount Everest (foto) verfallen: Reinhold Messaer – ein Abenteurer, der klihl kalkuliert.

# Ein Mann setzt sich ab

ANDREAS KUBIN, Bozen

Reinhold Messner hat das Sammeln von Achttausendern zu seinem Beruf gemacht: Am 13. Juli kehrte er aus Rawalpindi/Pakistan nach Europa zurück und, wie sollte es anders sein, wieder mit zwei Gipfeln dieser Kategorien im Gepäck. Vierzehnmal hat der drahtige, 1,78 Meter große Südtiroler nun bereits diese ominöse Barriere bewältigt. Vier dieser Giganten sogar schon zum zweiten Mal. so auch seine beiden neuesten Berge im pakistanischen Karakorum, den Gasherbrum I, auch Hidden Peak genannt (8068 Meter), und den Gasherhrum II (8035 Meter).

Doch für ein Novum ist Reinhold Messner immer gut: Zum ersten Mal überschritt er zusammen mit seinem Südtiroler Freund Hans Kammerlander die beiden Acht-Kilometer-Gipfel, ohne zwischendurch ins Tal abzusteigen. Im sogenannten alpinen Stil", also ohne Hochträger und ohne ihren Weg mit Seilen zu versichern, waren die beiden Trendsetter fürs Himalaya-Bergsteigen fast eine Woche lang unterwegs, durch Neuschnee und Schneesturm behindert.

Wieder einmal setzte der Südtiroler, dessen Nationalflagge "sein eigenes Taschentuch ist", neue Maßstäbe im Höhenbergsteigen. In den späten 60er Jahren schon öffnete Messner das Tor zu neuen Dimensionen, damals im extremen Felsklettern in den heimischen Dolomiten, wo er als einer der ersten den siehten Schwierigkeitsgrad kletterte. Doch erst

durch seine spektakulären Unternehmungen in den Weltbergen wurde er in der breiten Öffentlichkeit bekannt. Als erster stand er 1978 ohne die Hilfe von künstlichem Sauerstoff auf dem höchsten Gipfel der Erde, auf dem 8848 Meter hoben Mount Everest, damals zusammen mit Peter Habeler.

Im gleichen Jahr bewies er, daß Achttausender auch im Alleingang möglich sind (Nanga Parbat), Zwei Jahre später glückte ihm sein vielleicht größter bergsteigerischer Coup überhaupt: Er kletterte im Alleingang auf einer teilweise neuen Route von Norden (China) her auf den Mount Everest. 1982 glückten ihm gleich drei Achttausender, im vergangenen Jahr war er, zusammen mit dem Deutschen Michael Dacher und Hans Kammerlander, am Cho Oyu (8201 Meter) erfolgreich, den sie in der Rekordzeit von fünf Tagen (vom Tal his zum Gipfel) bezwangen.

Messners Rekorde waren nie für das Guinness-Buch gedacht. Vielmehr setzen sie Trends für den immer populärer werdenden Sport des "Höhenbergsteigens". Seit fast 20 Jahren hat Messner das Schlagwort "hy fair means" über seine Unternehmungen geschrieben, den konsequenten Verzicht von Technik und künstlichen Hilfsmitteln beim Bergsteigen. Und dieser von ihm vorexerzierte Stil ist heute zu einer festen sportlichen Regel geworden.

Der Sohn eines Dorfschullehrers, zusammen mit acht Geschwistern in ärmlichen Verhältnissen der Nachkriegszeit aufgewachsen: Heute ein alpiner Spitzensportler, der seit Jahren die Maßstäbe an den höchsten Bergen der Welt bestimmt. Nach seinem jüngsten Erfolg am Karakorum hat sich Messner noch weiter ahgesetzt von den Mitbewerbern um den Titel des erfolgreichsten Höhenberg steigers. Vierzehnmal extreme Höhenluft - das muß erst einmal nachgebolt werden. Sechs Gipfel über der magischen 8000-Meter-Marke haben bisher nur der Deutsche Michael Dacher aus Peiting, Messner-Freund und Träger des Goldenen Lorbeerhlattes 1984, sowie der Pole Jerzy Kukuczka aufzuweisen.

Ich muß meine Erfolge verkaufen, um neue Ziele verwirklichen zu können", sagte Messner einmal. Mehr als 30 Bücher bevölkern die Bestsellerlisten, seine Vorträge mit teilweise 10 000 Zubörern sind ausverkauft. Lukrative Werbeverträge machen ihn zum bestverdienenden Bergsteiger der Welt Doch was der ehemalige Realschullehrer aus Villnöß an Profit macht, steckt er wieder in neue Unternehmungen. Er ist unahhängig.

Reinhold Messner ist dem Sport mit hohem Risikofaktor verfallen, ein hlinder Draufgänger ist er dennoch nicht. Er riskiert um eines Gipfels willen sein Leben nicht. Nicht ohne Grund kehrte er im Frühjahr am lawinengefährdeten Dhaulagiri I (8167 Meter) um. Was er hisher bewiesen hat: Auch Extremklettern muß kein Russisches Roulett sein.

#### Der Prinz von Borbon und die Mathearbeit

ROLF GÖRTZ. Madrid

seeklar meldet die Piraten Goleta "Everi" im Hafen von Cartagena. Der phantasievolle Nachbau eines echten Piratenschiffes vergangener Zeiten war vor vier Monaten auf dem Wege von Cartagena nach Alicante vor der spanischen Mittelmeerküste in Seenot geraten Em Marineschlepper zog ihn in letzter Minute zurück nach Cartagena, wo das Schiff schließlich doch noch an der Pier sank. Das 20 Meter lange Schiff mit dem imposanten Achtercastell befand sich auf einer erfolgreichen Werbereise für die SOS-Kinderdörfer Monatelang schuftete die junge Be-satzung – Waisenkinder aus SOS-Kinderdörfern -, his sie ihr Schiff mit eigener Kraft wieder seeklar melden konnten. In Spanien gibt es zwei SOS-Kinderdörfer, die mit deutschen Spenden gebaut wurden. Ehrenpräsident der Vereinigung SOS-Kinderdörfer ist in Spanien der 16 Jahre alte Dentsch-Spanier Kronprinz Felipe von Borbon und Schleswig Holstein. Beim letzten Empfang an Bord der "Everi" wartete man vergeblich auf den Ehrenpräsidenten. Stattdessen kam aus dem Zarzuela-Palast bei Madrid lediglich ein Tonband: "Ich darf leider nicht kommen , hörte man eine schüchterne jungenhafte Stimme." Meine Mutter sagt, ich muß mich für die Mathematik-Arbeit meute vorbereiten."

#### Wieder Stau-Wochenende

Eine neue Geduldsprobe erwartet Autofahrer am kommenden Wochenende. In Berlin, Bremen, Niedersachsen und im Saarland beginnen die Schul- und bei VW in Wolfsburg die Werksferien.

#### Bildbübsche Geheimwaffe

Als neue Geheimwaffe" gegen Straßendemonstranten wollen-die Machthaber auf den Philippinen künftig auch kompanieweise bildschöne Polizistinnen einsetzen. Die schönsten Beamtinnen, die aus dem Frauenhilfskorps ausgewählt und in zwei Kompanien zusammengefäßt wurden, sollen lächelnd und mit weiblichen Verführungskünsten" versuchen, die Demonstranten friedlich zu stimmen. Notfalls allerdings soll auch ein Handkantenschlag nachhelfen.

ret Buterbagen.

22 Thus 1, 190

beder Arrange

Table To . 1806

severe about

Te lient voore

And the second

P4. .... 7. . . . .

in autongur. . .

Trade Francis

Service August

er i geren ger.

See Dee 1

SEE THIS WILL

Cometeck erac

Pollo-Chef ger

and the Jahr

se service

or in the

March Pres

Liev Bellion

in the same of the

heard and Hel

Auße

entragen:

e der Neil Arm Starren

esti die Comi

MELT Word des

Zir ke.

#### Vier alte Leute verbrannt

dpa, Neuss Bei einem Verkehrsunfall sind am Montagnachmittag in Neuss vier alte Leute in einem Personenwagen verhrannt, ein 23jähriger Motorradfahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Der Kradfahrer war dem Wagen, dessen Fahrer die Vorfahrt mißachtet hatte, vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit in die Seite gerast. Motorrad und Pkw fingen sofort Feuer. Die vier Autoinsassen im Alter zwischen 70 und 80 Jahren verbrannten.

#### Revolte und Ausbruch

Im Zuge einer Häftlingsrevolte im Gefängnis von Barcelona sind gestern mehrere Strafgefangene entkommen. Eine Anzahl Gefangener hatte gegen Mittag revoltiert und mehrere Wachbeamte als Geiseln genommen. Dabei wurde ein Wachhabender der Guardia Civil niedergeschlagen und seiner Maschinenpistole beraubt. Ein Streifenwagen entdeckte die Flüchtenden und verwickelte sie in ein Gefecht. Dabei wurde einer der Aushrecher lebensgefährlich verwundet und festgenommen. Die anderen entkamen

#### Zwischenstation

dpa, London Der texanische Öl-Millionär Bill Burford hat in Großbritannien die Rekordsumme von umgerechnet 100 000 Mark für eine Flasche Wein der Marke "Mouton Baron de Rothschild" aus dem Jahr 1870 bezahlt. Die Riesenflasche, deren Inhalt dem von acht üblichen Flaschen entspricht, soll morgen nach Dallas im amerikanischen Bundesstaat Texasgebracht und dort ebenfalls verstei-Frau dokumentieren. Der Herrscher gert werden. Burford hofft, den Weinhielt es offenbar nicht einmal für nödort noch teurer losschlägen zu köntig, den bei der Beisetzung seiner



#### ZU GUTER LETZT

"Das ist der, der miner sigt, wann amstags schulftei ist und wann Fe rien sind " Ein Hauptschüler bern Anblick eines Fotos von Kultusmisister Gerhard Mayer-Vorfelder: Aus der Stuttgarter Zeitung

# Abgasarmer Bus erprobt

Präsidenten Gerald Ford und Liz Taylor behandelt wurden, "Ich Die Verunreinigung der Luft durch

ger, träumte schon als kleiner Junge davon, Heilkräfte zu besitzen. Am liebsten wäre er deshalh Homoopath geworden, so gestand er gegenüber der Londoner Zeitung "The Standard". Besonders beeindruckt zeigte sich der Kronprinz, als die indische Regierungschefin Indira Gandhi bei einem offiziellen Bankett zu seinen Ehren nur Nüsse aß. Gelegentliche Diättage hält der Prinz für lebens-

Prinz Charles, Englands Thronfol-

möchte nicht so enden wie meine Mutter" (Judy Garland), sagte Liza.

duzenten Ibrahim Moussa, des an-Minnelli (Cabaret) unterzieht sich eizeitung "Daily News" meldete, wurde die 38jährige Sängerin und Schauspielerin in die berühmte Betty-Ford-Klinik eingeliefert, wo auch

Geheime Träume

schon die Gattin des früheren US-

#### Forschungsministerium favorisiert neuen Dieselmotor PETER ZERBE, Hamburg Schultz, einer der erfahrensten Buskonstrukteure der Bundesrepublik,

Abgase von Autohussen soll hald drastisch reduziert werden. Davon geht jedenfalls das Bundesministerium für Forschung und Technologie aus, das die Konstruktion eines neuen Busantriebs fördert. Die Starnberger Magnet-Motor GmhH und die Reinbeker Kroll GmhH haben einen neuen Antrieh für Nahverkehrs-Busse entwikkelt. Die Elektromotoren sitzen unmittelbar im Rad. Den Strom für die Radnabenmotoren erzeugt ein Generator, der von einem Dieselmotor im Fahrzeug angetrieben wird. Statt des herkömmlichen 250 PS-Motors genügt eine Version mit 170 PS.

Kroll-Geschäftsführer O. W. O.

sieht in dem neuen Fahrzeug erhebliche Vorteile nicht nur unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes. sondern vor allem für die künftigen Betreiber. "Dadurch, daß der kleinere Dieselmotor konstant läuft, werden keine unnötigen Ahgase, wie sie beim Anfahren herkömmlicher Busse anfallen, ausgestoßen. Der elektrische Antrieh erfolgt direkt und wird über Mikroprozessoren gesteuert. Dadurch entfallen zahlreiche mechanische Teile wie Kupplung, Getriebe und Antriehswellen."

Ein erster Nahverkehrshus wurde schon im Raum Stamberg erproht.

paar Offizielle teil.

#### Killt die Wissenschaft die zarte Tadsch-Legende? mauern, fragt Mills. Warum ließ Shah nungen, die eine besonders innige dpa, Neu-Delhi Beziehung Jehans zu seiner zweiten

Das berühmte Tadsch Mahal, eines der zartesten Bauwerke der Welt, ist ins Gerede gekommen. Glaubt man der Überlieferung, dann wurde das als vollkommenster Bau der Erde gepriesene Gebäude in Agra am Ufer des Jamuna Mitte des 17. Jahrhunderts vom Mogulkaiser Shah Jehan als Mausoleum für seine Lieblingsfrau Mumtaz errichtet. Der trauernde Mogul, so wird berichtet, scheute keine Kosten und Mühen von 20 000 Arbeitern, um in 22 Jahren den Wunderhau zu schaffen. In dem Grahmal habe der Kaiser dann wahre Tränenströme über das Ableben seiner Geliebten vergossen. Das soll nun alles nicht mehr wahr sein.

Amerikanische und indische Wissenschaftler sind überzeugt, daß die Geschichte dieses Mausoleums und damit die der großen Liebe des Moguls nicht mehr als ein Märchen ist. an dem nur die Namen stimmen. Nach einem Bericht der Tageszeitung "Indian Express" haben amerikanische Archäologen bereits nachgewiesen, daß die Tore des Tadsch Mahal bereits Mitte des 14. Jahrhunderts, also rund 300 Jahre früher als hisher angenommen, entstanden.

Professor Marvin Mills vom Pratt Institute New York und David King, Experte für islamische Moscheen (Universität New York), glauben, daß der gesamte Bau aus dieser Zeit stammt und von Shah Jehan nur verschönert wurde. Ein reines Mausoleum sei der Bau nie gewesen, der vielmehr die Ausmaße eines befestigten Palastes aus der Vor-Mogulzeit gehabt habe. Die hohen Mauern seien so befestigt, wie es vor der Erfindung von Handfeuerwaffen und Artillerie üblich gewesen sei. Warum aber hrauche ein Mausoleum überhaupt Wehr-

Das Tadsch Mahal, für

ungezählte ooristen die

Verzouberung Indiens

schlochthin

ist ins kadomischo

Es soll nie das

steingewordene Sinnbild einer

gewesen sein

Jehan rund 300 Räume um die rechteckige Halle bauen, wenn es ein Mausoleum werden sollte? Eine solche Zahl von Räumen würde eher einem Herrscher anstehen, der Hof hält. Wozu schließlich hraucht man in einem Mausoleum eine Küche? Unabhängig von den archäologi-

schen Untersuchungen giht es anhand einer Reihe von Dokumenten viele Hinweise, daß auch das Rührstück von der großen Liebe Jehans und seiner Mumtaz nur ein Märchen ist. Es gibt dagegen keine Aufzeich-

eine rauschende Liebesbeziehung der beiden sei da wohl nicht genügend

Zeit geblieben. Immerhin soll Mumtaz andererseits in 18 Jahren 14 mal schwanger gewesen sein. Bisher beriefen sich Wissenschaftler auf Aussagen des französischen Juwelenhändlers Tavernier, der nach einem Besuch Agras schrieb: "Ich wurde Zeuge des Beginns und der Vollendung dieses großen Werkes. für das sie 22 Jahre hrauchten." Tavernier, so meinen die indischen Gelehrten, konnte damit jedoch keinesfalls den Bau des Tadschs als solchen, sondern vielmehr nur den Ausbau

zum Palast und Grahmal von heute gemeint haben. CHRISTIAN FÜRST